# Seeschlacht oder nicht?

Gine Londoner Deveiche behauptet bestimmt, daß Cervera's spanische Flotte von den Amerikanern in einer Seeichlacht zerftört worden jei.

Aber in Washington hat man noch nichts davon gehört.

Die es in Madrid heißt, will Cervera die 21merifaner so lange herumfoppen, bis die andere spanische flotte kommt und havana

Das lette für die Spanier verfügbare Rabel von den Amerifanern durchid nitten.

Sie haben nur einen leicht Verwundeten .- "Mangrove" nicht von den Spaniern genommen.-Die Lage in Manila.

er fpanifche Abmiral Cerbera fein franisches Gefchmaber getheilt, und Latten zwei feiner Schiffe ein für fie meritanischen Geschwaber.

In einer früher eingetroffenen De= jefche aus ber spanischen Sauptstadt Rabrid war angebeutet worden, daß Cerbera's Schiffe "feine Bereinigung Lewertstelligt hätten".

(Vielleicht ift Obiges ber Dahr= leitsfern ber Nachricht über bie große (Seefchlacht.)

(Spater:) Um halb 4 Uhr Nachm. ab das Flottendepartement birett folgende Erflärung ab:

Das Departement hat feinen Grund u glauben, daß ein Treffen in der Bindward = Fahrstraße stattgefunden. St. Louis" hat das Rabel zu San= liago und San Juan be Portorico durchschnitten.

(Bulletin:) Bafbington, D. C., 24. Das Flottendepartement er= nächtigt zur positiven Burudweisung er Angabe, daß eine Geeschlacht ftatt=

(Bulletin:) New Yort, 24. Mai. -Der "Mail & Expres" wird aus Lonion gemelbet: Gine bier eingetroffene Habeldepesche besagt, daß in ber Nahe ter Windward-Fahrstraße (öftlich und füdöstlich bon Cuba) eine große Schlacht ftatigefunden habe, und bie fpanische Flotte Cervera's bollftanbig gerftort morben fei.

(Gine andere Londoner Depefche be= fagt noch, daß bei be amerifanischen ottengeschwaber an biefer Seeschlacht Letheiligt gewesen feien.)

Rem Dort, 24. Mai. Gin Korrefpon= tent in Ren Weft, Fla., telegraphirt, er labe aus absolut (?) ficherer Quelle Machricht, daß fich die fpanische Flotte 1 och immer in Santiago de Cuba be=

Bafbington, D. C., 24. Mai. Der flotten=Rriegsrath babier ftellte um 10:15 Uhr Bormittags offiziell in Abrebe, baß irgend eine Geefchlacht gwi: f hen ber ameritanischen und ber fpa= i ifchen Flotte in ben cubanischen Beträffern ftattgefunden habe. Diefes De= rienti wurde burch beharrliche, bon I ondon aus berbreitete Gerüchte ber= grfacht, bak bie Umerifaner bie fpa=

rifche Flotte bernichtet hatten: Dennoch wollen Diefe Gerüchte nicht

terftummen. (Bulletin:) Ren Weft, Fla., 24. Mai. Das amerifanische Tenberboot "Man= crope", bas an ber Meanahme berichie= tener spanischer Schiffe betheiligt mar ind, einer mahrend ber Racht verbreis t ten Nachricht zufolge, von den Spa= riern genommen fein follte, befindet fich i 1 völliger Sicherheit. So berichtet der Diefehlshaber bes Bootes "Tecumieh".

Ren Weft, Fla., 24. Mai. Die geftern terbreitete Nachricht, bag bas amerika= rifche Areugerboot "Dregon", welches ton ben füdlichen Gewäffern nach Um= f hiffung bes Raps horn herauftam, rebft "Marietta" ober "Buffalo" hier angelangt fei, mar unbegründet.

(Giner Londoner Depefche gufolge Lefinden fich biefe Boote fogar erft auf ter Sobe von Bara, Brafilien! Ginem anderen Bericht nach find fie in ben c ibanischen Gemäffern mit thatig.)

Charlotte Amalie, Infel Thomas (Danisch-Westindien), 24. Mai. 1 eber bas Bombarbement bon Santia: co de Cuba, am Mittwoch, ben 18. Pai, ift ein Bericht eingetroffen, morach es ben Amerikanern gelungen ift, bas Rabel bafelbit, bas einzige, burch reldes ber fpanische Generalfapitan 2 lanco noch telegraphische Berbindung n it der Augenwelt und feiner Regie= ring hatte, zu burchschneiden. Es wird bariiber mitgetheilt:

Das Rreugerboot . St. Louis' nachte fich, feinen Ordres entfprechend, auf, um bas Rabel zu Cantiago be Euba und Guantanamo (öftlich von Cantiggo) zu burchichneiben. Das Geficht bor Cantiago war ein lebhaftes. bon "St. Louis", und im Bereich ber I glaubt, bag bie fpanifche Regierung | Diftritts "Columbia".

(Bulletin:) New York, 24. Mai. | fpanifchen Gefchitze vom Raftell iner neuerlichen Depefche gufolge hat Morro, melde Geuer eröffneten und bon zwei Strandbatterien und einer Mörfer-Batterie unterftütt murben, holte man das Rabel herauf und durch= schnitt es. "St. Louis" und "Wampa= terhangnigvolles Treffen mit einem | tud" erwiderten bas Feuer ber Spanier und brachten schlieglich alle fpanischen Geschütze bis auf givei ober brei gum Schweigen. Reines ber beiden amerita= nischen Boote erlitt nennenswerthe Be= ichadigungen. Rur bas Topmaft-Sintertau am "St. Louis" murbe megge= ichoffen, und bas Bootführer- Sauschen bes "Bampatud" wurde bemolirt. Ginem Mann auf bem "St. Louis" welcher mit bem Durchschneiben bes Rabels zu thun hatte, wurde burch ei=

> MIB bie Durchschneibung biefes Rabels vollendet war, fuhren die Boote 20 Meilen weiter, nach Guantanamo, mo bas Rabel wiederum heraufgeholt und burchschnitten murbe. Die bortigen Batterien berSpanier eröffneten Feuer, waren aber schlecht bedient und richteten nichts aus. Zwei wohlgezielte Schuffe bom "St. Louis" ftellten ber= hältnigmäßige Rube wieder ber, und bas Durchschneiden bes Rabels wurde bann ohne weitere Beläftigung gum Abichluß gebracht. Die Offiziere und Mannschaften jubeln.

nen Geschoffplitter ein Finger gebro=

Diefer Erfolg ber Umeritaner ift um fo bemerkenswerther, als die Ruftung bes "St. Louis" lächerlich unbedeutend für Rampfzwede mar, und bie gange Ausrüstung bes "Wampatud" in einem Dreipfünder beftand. Tropbem erreich= ten bie Umeritaner ihren 3med voll=

ftanbia. Washington, D. C., 24. Mai. Das Flottendepartement weist zwar nicht positiv die Londoner Nachrichten über eine Seefchlacht in der Nahe ber Wind= marb=Fahrftrage gurud, erflart aber. daß es noch absolut nichts darüber ge=

hort habe. Mittlerweile bauern bie Borbereis tungen für ein Ginbringen in Cuba lebhaft fort. Der Prafident ift überzeugt, daß so schnell wie möglich eine größere Streitmacht bort gelandet werben müffe. Ueber ein Monat schon ift feit ber Rriegserklärung berfloffen, und die ameritanische Flotte hat noch feine Landung an ber Infel bewert ftelligt, bon welcher man erwartete, baf sie vier Wochen nach bem Beginn ber Feindseligkeiten unter ber Kontrolle ber Ameritaner fein werbe. Das muß bald anders werben. - ober bieGroß: mächte merben außreichenben Grund für einen formellen Proteft haben. Mindestens 20,000 Mann follen noch biefe Boche in Cuba gelanbet merben.

Bas die Philippinen-Infeln anbelangt, fo foll General Merritt nach feinem Gintreffen bafelbft und nach ber Befigergreifung bon Manila ben Belagerungszuftanb bafelbft berhan= Rölle erheben und unter allen Umftanben bie Rontrolle über bie Infeln behalten. Wenn er es für nöthig erklärt, follen ihm 35,000 Mann ober fogar noch mehr hierfür gur Berfügung geftellt werben.

Unf feindes Seite. London, 24. Mai. Gine Spezialbepesche aus ber spanischen Hauptstadt Madrid melbet:

Offenbar ift bas Programm ber Spanier betreffs ber Philippinen-Inseln geändert worben. Man glaubt hier, daß es zu feinem fofortigen Treffen in ben cubanischen Gemäffern tom= men werbe, fonbern bag ber fpanifche Abmiral mit seiner Flotte die Ameri= faner foppen und ftets bom richtigen Aftionspuntt ablerten wird, mahrend bas zweite fpanische Flottengeschwa= ber bon Cabig berantommt und Sa=

bana entfett! London, 24. Mai. Gine Depefche aus Mabrid befagt, bag man endlich auch wieber einen spanischen Minister bes Musmärtigen hat. Der herzog Almodobar be Rio hat biefen Poften angenommen.

Man ift in Mabrib fehr neugierig bezüglich ber neueften Borgange in ben Bampatud" befand fich in Begleitung | cubanifchen Gemäffern, und man

wichtige und für Spanien nicht fehr gunftige Nachrichten für fich behalte.

Was macht Dewey? Wafhington, D. C., 24. Mai. Reuerliche Melbungen aus Manila über Songtong, befagen, baf fich Abmiral Dewen und feine Leute wohl befinden, bie Blotabe fehr ftreng burchgeführt wird, und die Noth in Noth in Manila bereits fo hoch geftiegen ift, daß fich bie Stadt fcmerlich länger, als zwei Mochen noch halten fann.

New Mort, 24. Mai. Gine Spezial= bepefche aus Manila, batirt bom 19. Mai, melbet:

Demen murbe bom beutschen Ron= ful babier bebroht. Letterer wollte Borrathe von einem beutschen Schiff an's Land bringen laffen. Demen meigerte sich, Solches zu gestatten; ber Ronful erflärte, er werbe bie Landung mit hilfe bon zwei Kreugerbooten er= zwingen, worauf ihm Dewen erwider= te, er werbe auf biefe Rreugerboote feuern, wenn fie berfuchen follten, bie Drohung bes Konfuls auszuführen. Die Borrathe find nicht an's Land gebracht morben.

Hongkong, 24. Mai. Das japani= sche Kreuzerboot "Aftitsufhima", bas bon Manila hier eintraf, berichtet, bag ber Kapitan bes spanischen Zollkutters .Callao", welcher fürzlich von Dewens Flotte weggenommen murbe, erichoffen werben wird, weil er bas Feuer ber ameritanischen Schiffe nicht ermiberte. Ferner: bag Abmiral Montejo, melcher die spanische Flotte in ber Geeschlacht bon Manila befehligte, unter ber Unichuldigung der Feigheit bor ein

Rriegsgericht geftellt merben foll. Demen läft bie gefundheitlichen Ruftande bon Cavite, das er unter Rontrolle hat, möglichst berbeffern. Much hat er ben englischen und beutschen Raufleuten in Manila gestattet, bon bort nach Manila zu kommen, und hat ihnen Säufer gur Berfügung ftellen

#### Deutschländisches vom Krieg.

Berlin, 24. Mai. Die "Boffifche Zeitung" fagt, Die Monroe-Doktrin eiere einen neuen Triumph, da feine europäische Großmacht, gleichviel mel= che Beweggrunde Amerifa gum Rriege getrieben hätten, ber Union in ben Urm fallen fonne zugunften bes Lanbes, welches Europa einen Torquema= mada, einen Arbues und einen Alba geschentt habe, Stiertampfer in ben himmel hebe und Schullehrer ber= hungern laffe.

England häuft Rohlen und Broviant in Gibraltar an, was Anlaß zu allerlei Bermuthungen gibt. Albion forgt eben bei Zeiten für alle Eben= tualitäten!

#### Kriegs-Ullerlei.

Norfolf, Ba., 24. Mai. Den gemaltige ftahlerne Dampfer "Rhaetia" welcher bie beutsche Flagge führt und früher zwischen hamburg und New nort fuhr, ift von der Regierung als Rohlenboot angefauft worden.

New York, 24. Mai. Es wird aber= mals bom Nordbeutschen Llond in Ubrebe geftellt, bag ber Dampfer "Sa= bel" an Spanien berkauft fei. Dage: gen wird gesagt, eine italienische Firma habe benfelben erworben.

Wafhington, D. C., 24. Mai. Man befürchtet jest in behördlichen Rreifen vielfach baß ber Krieg zu einer Berboppelung ber, bereits fehr großen Penfionslifte führen mag. "Wenn fich ber Rrieg in ben Winter hineingieht, wie jest befürchtet wird", - außerte fich eine ber betreffenden Berfonen, "fo wird ber Präfibent mahrscheinlich noch 250,000 Mann gu ben Baffen berufen muffen, und mir werben bann im Gangen 400,000 penfionirungsfähige Leuhaben, ungerechnet die 20,000 bis 30,000 in der Flotte. Angenommen. bag nur ein Biertel biefer Bahl um Penfionen einkommen wird - mas eine fehr mäßige Schätzung ift - fo wird das ichon eine gang gewaltige Un= schwellung ber Penfionslifte bedeuten, und bagu merben bann noch bie vielen fpäteren Unfpriiche bon minderjähri= gen Ungehörigen tommen."

Cuba's Infurgenten.

Ren Meft. 24. Mai. Der cubanische Infurgenten=Oberft Juan I. Boba, rüberer amerifanischer Bigekonful in Sagua le Grande, traf von ber Probing Santa Clara bier ein, um wich tige Botschaften von Abmiral Sampfon und Kommodore Remen zu übermitteln. Er fagt, am 19. Mai hatten bie cubanischen Insurgenten bie Stabt Santa Clara angegriffen, seien jedoch schlieflich ber lebermacht gewichen. aber erft, nachbem fie ihren 3med, bie gewaltsame Erlangung von Nah=

## rungsmitteln. erreicht hatten.

3m Rongreg. Wafhington, D. C., 24. Mai. Im Senat hielt Chilton von Teras eine langere Rebe gegen bie Rriegsfteuer= Vorlage in ber jegigen Geftalt und empfahl gleichfalls, einstweilen nur Die Mittel für Die Dedung ber Rriegs= foften bis jum 1. Juli ju bewilligen; bann trat er für Steuer auf Gintom= men, Rorporationen und Erbichaften ein. Er tam in ein Wortgefecht mit Albrich von Rhode Island über bie Frage ber Musgabe unverzinslicher, burch die "Seignorage" gebedter Schahamts=Noten. Lodge bon Mafsachusetts fprach dagegen, Korporatio= nen au besteuern.

Das Abgeordnetenhaus befaßte fich hauptsächlich mit Angelegenheiten bes

Washington, D. C., 24. Mai. Bei ber Fortsetzung ber Debatte über bie Rriegsfteuer-Vorlage befampfte Grne bon Maine besonders heftig bie Befteuerung von Korporationen, fowie bon Sparbanten und ahnlichen Inftituten in Neuengland. Dagegen berficherte Daniel von Birginien, eine folche Steuer fei gerecht und follte aufer= legt werben. Frene behauptete bann fein einziger Senator bom Guben miffe, mas eine Sparbant fei, in bem Sinne, wie fie in Neuengland beftan= Platt bon Connecticut befampf= te ebenfalls biefen Puntt ber Borlage und meinte, Die Steuern, Die bom Ubgeordnetenhaus gutgeheißen murben (Tabaf, Spirituofen u.f.m.) feien bollig genügend gur Führung bes Arie=

DasAbgeordnetenhaus berieth eben= falls einge auf ben Rrieg bezügliche Vorlagen, aber nur von untergeordne= ter Bebeutung.

#### Intereffante Gefdafte = Radricht.

New Nort, 24. Mai. Es wird heute mitgetheilt, baß fich die Cramp= iche Schiffsbauer-Befellichaft in Philabelphia mit ber englischen Schiffs= bauer-Firma bon Biders vereinigen foll. Mus biefer Bereinigung, Die als nahe bevorftebend bezeichnet wird, murbe bie größte Firma biefer Art in ber Welt hervorgeben. Die Rapazität ber jetigen Cramp'ichen Unlage in Philadelphia foll dann bedeutend per= größert merben. Die bedeutend geftei= gerte Nachfrage nach Kriegsschiffen hat Diefen Blan gezeitigt.

#### Die Leslie Carter verunglüdt.

New Yort, 24. Mai. Die Schaufpie-Ierin Leslie Carter (frühere Chicagoerin und hauptperson eines höchft ftandalbsen Scheidungsprozeffes), welche im Abelphi=Theater in London in bem Stud "Das herg bon Marhland" spielte, ift gestern ! Abend auf ber Bühne von der Thurm-Glode herabgestürzt und ichwer verlett worden.

Wahrscheinlich wird sich bie gange betreffende Truppe infolge beffen auf-

#### Dampfernadrichten. Mugetommen

Meio Morf: Trabe bon Bremen; Mo= hamt bon London; Amfterbam bon Rotterban.

Halifar, N. S .: Pifa bon Hamburg. (Mit 900 Paffagieren, wurde wegen irgend eines Blatternfalles in Quarantäne festachalten.)

Reapel: Victoria von Rem Dorf. Gibraltar: Ems, bon New York nach Genua.

Boulogne: Rotterbam, bon Rem Port nach Rotterbam. Glasgow: Furneffia von New York. Liberpool: Corinthia von Bofton;

Cufic bon New York. Couthampton: Pennihlvania, bon New York nach Hamburg.

New Yort: Wefternland bon Untwerpen; Mannheim bon Samburg. New York: Königin Luife bon Bremen.

#### Mogegangen.

New York: Aurania nach New York. Couthampton: Bremen, bon Nem Dorf nach Bremen.

Reapel: California bon New Nort. Gibraltar: Raifer Wilhelm II., bon Genua nach New York.

New Nort: Karamania nach Mar= feille u.f.m.; Rennolds nach Borbeaur.

#### Musland.

#### 41 Leichen gefunden. Das mestfälische Gruben-Unglück.

Dortmund, 24. Mai. Aus ber in

Brand gerathenen Rohlenzeche "Bollern" find bis jest 41 Leichen gu Tage geforbert morben: 170 Bergleute fonnten sich retten und 12 wurden ber= legt. Mehrere werben noch bermift.

2118 Urfache ber schrecklichen Kata= ftrophe nimmt man an, bag einer ber Arbeiter mit einer offnen Lampe eis nem Saufen, auf bem Sanffeile und Schmierfett lagen, ju nabe gefommen ift. Das Feuer nahm eine jo rafche Berbreitung, bag es nicht möglich mar, die Leute alle gu retten, trogbem Hilfe schnell bei ber hand mar.

#### Die angebliden öfterr.=ruffi= iche Rudverficherung.

Berlin, 24. Mai. Die gange euro= päische Presse beschäftigt sich jett ein= gehend mit bem angeblichen öfterrei= difd-ruffifden Rudverficherungsver= trag. Die Gt. Betersburger Zeitung Nopofti melbet, die frangofische Regie= rung habe die Beröffentlichung bes Bertrages berhindert, mas, wenn mahr. wieder eine Bemeis dafür mare, baß die Feinde des Dreibundes ihre Maulmurfsarbeit fortfeben. nach "Le Mord", bem frangösischen Organ in Bruffel, welches durch bas ruffifche auswärtige Amt, fubventionirt wird. eriftirt fein formeller Bertrag, aber es foll bei ber letten Bufammentunft bes Raren mit bem Raifer Frang Jofef ein Ginverständniß über gemiffe Buntte ergielt morben fein.

Deutschland läßt fich burch bie. Ent= hiillungen" nicht beirren und bleibt fachlicher Zuschauer.

#### Italiens Flottenminifter geftorben.

Rom, 24. Mai. Abmiral Brin, ber italienische Marineminister, ift geftor=

#### Mars und Benus.

General - Major Wesley Merritt ein glücklicher Brautigam.

Eine reiche junge Erbin gibt fich dem greifen Kriegsmanne zu eigen.

Mufbruch unferer Seemilig nach dem Suden. Spärliche Neuigkeiten aus "Camp Canner".

## Ein Chrenfabel für den feldoberften

Nach ber griechischen Sage hat

Mars, ber Kriegsgott, bei ber Frau Benus von jeher einen Stein im Brett gehabt, und deshalb ift es fein Wunber, daß er auch heute noch ein guter Freiwerber ift. Gin mie guter Fürprecher er ift, bas erhellt wieder ein= mal aus der Thatfache, daß General= Major Wesley Merritt, ein 62 jähriger herr, als er geftern Abend bon bier nach dem Weiten aufbrach, um feinen Bosten als General-Gouverneur ber Bhilippinen angutreten, sich furg gubor in einen gludlichen Brautigam ber= manbelt hatte. Geine Braut ift eine erft 24 Jahre alte, dabei schöne und fehr gebilbete Dame Namens Laura Billiams, Tochter bes Großtapitali= ften Norman Williams und Enfelin bes fürglich mit hinterlaffung bon einigen Millionen verftorbenen meiland Staats = Oberrichters Caton von Ot= tawa. Frl. Williams ift, wie aus biesen Angaben über ihre Familien = Be= giehungen hervorgeht, eine ber reichsten Erbinnen Chicagos. Ob fie ihrem Ber= lobten nach Manila folgen wird, um fich ihm bort antrauen zu laffen und an die Spite feiner Hofhaltung als General =Gouverneur zu treten, ober ob sie es borgiehen wird, abzuwarten, bis er als ruhmgefrönter Sieger heim= fehrt, das ift noch nicht bestimmt.

Seute Bormittag berliegen Die für ben Dienft auf ber Bundesflotte angeworbenen Chicagoer Seemiligen Die Stadt. Ihr Muszug geftaltete fich für sie zu einer großartigen Ovation, be= fonders durch die Mitwirfung von etwa fünfzig Professoren und etwa 250 Studenten ber Chicagoer Universität, welche nach ber Stadt famen, um ben Scheibenden bas Ehrengeleit bis gum Bahnhof zu geben. Gin Professor ber Universität, herr Samuel M. Stratton, zieht nämlich als Lieutenant mit ber Geemilig in ben Rrieg, und unter benMannschaften befinden sich auch die Stubenten: Cecil Page, Webfter C. Smith und G. D. R. Leffingwell. Die Abtheilung ift bon hier aus zunächft nach Mobile, Alla., beorbert morben und wird von dort aus nach Ren Weft geschafft merben.

Die Infanterie-Regimenter Rr. 4 und 7 und bas Doung'iche Ravallerie= Regiment marten im "Camp Tanner" noch immer vergeblich auf einen Marichbefehl. Die Infanterie=Regi= menter nugen die Wartegeit übrigens aut aus, indem fie fleißig erergiren, Col. Young aber weiß taum, mas er mit feinen pferbelofen Reitersleuten anfangen foll. Jest ift ihm auch noch in Aussicht gestellt worden, daß er mit seiner Truppe im Feldlager bei Spring= eld au hleihen hahen mird his die er forderlichen Pferde für dieselbe be= schafft sind. Das fann nach Maßgabe ber obwaltenden Umftande aber noch

gegen brei Wochen bauern. Dem Feldoberften Ravanagh bom Siebenten Regiment, bem neulich von feinen Verehrern schon ein herrliches Reitthier geschenkt worden ift, widerfuhr gestern im Lager eine weitere Gh= rung. Pfarrer Sefferman bon ber St. Josephs-Gemeinde in Springfield iiberreichte ihm nämlich im Namen ta= tholischer Bereine ber Staats - Saupt= Stadt einen Chrenfabel. Für feinen Umtsbruder Relly, den Raplan des Regimentes, brachte Pfarrer Befferman ebenfalls ein Geschenf mit, und zwar einen goldenen Abendmahls-Relch.

Colonel Bloch bom Turner=Regi= ment theilt ber "Abendpoft" heute mit, baß er sich geirrt hätte, indem er die in Sachen bes Regimentes nach bem Refrutirungs = Bureau, Nr. 79 Clark Strafe, einberufene Berfammlung bon Turnlehrern und Bertretern ber Militärvereine erst am Donnerstag habe stattfinden laffen wollen. Die Berfammlung muffe, ba bie Turnlehrer am Donnerstag fait fammtlich be= schäftigt feien, am Mittwoch Abend abgehalten werben. - Das Turner=Re= iment ist gestern Abend wieder im Lincoln Park gedrillt worden. Man erwartet, daß es binnen einer Woche vollzählig sein wird.

Die "Beteranen=Referbe" bes Griten Miliz=Regimentes hat es bereits fertig gebracht, dreizehn vollzählige Kom= agnien gufammengubringen. Dieselben werden so schnell wie möglich eingeiibt und gegebenen Falles zur Behütung ber Stadt Chicago berivenbet werden: aber man erwartet auch, daß sich von den neu angeworbenen Rekruten eine genügende Angahl bereit zeigen werden, in das Feld zu ziehen, wenn es über furg ober lang gelten follte, in ber eigentlichen Regiments=Organifa= tion, die fich jur Zeit im Chicamauga Part befindet, Luden auszufüllen.

Col. Roberts, welcher im "Camp Janner" Die Ginmufterung ber Minoi= fer Truppen für den Bundesbienft ge= leitet hat, ift gum Genecal-Abjutanten bes Siebenten Urmee-Rorps ernannt morben und hat fich auf feinen Boften zu General-Major Lee begeben.

Dr. Nicholas Genn, ber gum affifti= renden Ober-Stabsarzt ber Bundes-

Armee ernannt worben ift, erhielt geftern bie Beifung, fich beim 6. Urmee-Rorps gum Dienft gu melben. Er ift fofort abgereift. Als Ober-Urgt ber Staats=Milig von Illinois ift er von Gouverneur Tanner auf unbestimmte Beit beurlaubt worben. Dr. Charles Abams wird ihn für bie Dauer feiner Abmefenheit bertreten. Der Gouberneur hat herrn Benjamin &. Schaffner bon hier gum Rapitan in ber Seemilig ernannt.

#### In den Daften des Gefehes.

Die Silfs-Bundesmarschälle Cope und White, fowie Post = Inspettor I. 2B. Swift, aus St. Louis, haben hier in bem Saufe Nr. 78 Morgan Strafe einen gewiffen Cleveland is. Arnold estgenommen, auf den man schon seit einiger Zeit gefahndet hatte. Derfelbe foll die Post zu betrügerischen 3meden benutt haben. Arnold war bis por Rurzem in St. Louis anfäffig, perlegte aber fchleunigft fein Domigil nach hier, als er erfuhr, baf bie Polizei auf fein Thun und Treiben aufmertfam geworden war und ihn bringend gu prechen wünschte. Die frummen Brattifen bes Arrestanten follen pornehmlich barin bestanden haben, heirathsluftige Männer "einzufangen". Bu biefem Zwecte zeigte er als "junge, nicht gang unvermögende Wittme, Die auf viefem Wege einen neuen Lebensgefährten fucht" in Tageblättern an,trat in Korrespondeng mit ben barauf Bereinfallenden und gog biefe alsbann fbaterhin gründlich aus. Auch foll fich Urnold verschiedentlich allerlei Waaren auf Abichlagszahlung haben fenden laffen, um biefelben bann furamea gu berfilbern. Jest burfte ihm bas faubere handwerf wohl gründlich gelegt merben.

Der Gefangene hat heute Nachmittag bie unfreiwillige Rudreise nach St. Louis angetreten.

#### Plaidirt für feinen Jungen.

John Rebell, beffen 19 Jahre alter Sohn Benjamin geftern bor Richter Bafer bes Uhrendiebstahls überführt murbe, bat beute flebentlich ben hoben Berichtshof, noch einmal Gnabe bor Recht ergeben laffen und ben Anaben nicht nach dem Zuchthause senden zu wollen. Benjamin habe schon früh die Mutter verloren, wodurch feine Erziehung gänzlich vernachläffigt worden sei, und schlechter Umgang habe ihn dann erst recht verdorben. Richter Bater behielt sich Bedentzeit bis Samftag bor, um inzwischen nähere Erfundigungen über ben Thatbestand einziehen gu tonnen.

#### Schuldig befunden.

Der Schanfmärter Louis Wife, ber am Abend des 10. April ben Clerk Morris R. Dean in der Blad'ichen Schanfwirthichaft, an State und 22. Strafe, nach furgem Bortftreit burch einen Revolverschuß schwer vermunde= te, ift heute bor Richter Carter bes Morhanfalles Schuldia hefunden ben. Das höchfte Strafmaß, bas ihn treffen tann, ift einjährige Saft in ber Bridewell und 1000 Dollars Gelbbufe. Es erregt allgemeines Erftaunen, baf Dean überhaupt mit bem Leben babon gefommen ift. Die Rugel brang ibm in das rechte Auge, burchbohrte ben Schäbel und tam schlieflich oberhalb bes rechten Ohres wieder gum Borfchein.

#### Bur legten Rube.

Die fterblichen lleberrefte ber am Samftag berftorbenen alten Unfieble= rin Frau Catharine Retrie find heute bon der Familienwohnung, Rr. 273 N. State Str., aus auf bem St. Bonifa= gius-Friedhofe zu ewigen Ruhe beigeest worden. Borber fand in ber Gt. Rosephs = Rirche ein feierliches Geelenamt für die Dahingeschiebene ftatt. Sechs Enfeltinder - Philipp. Names. George, Otto, Charles und Edward Betrie - fungirten bei bem Leichenbegangniß als Bahrtuchtrager.

Die Berftorbene, Die Mutter bes County=Rommiffars Petrie, erreichte ein Alter bon 80 Jahren und ift feit 46 Sahren hier in Chicago anfäffig ge-

#### In den Brunnen gefallen.

In South Chicago ift heute Morgen ein breijähriges Töchterchen ber Cheleute 3. Maundena auf bem Sof= raum der elterlichen Bohnung an Torrence Abenue und 112. Strafe in einen Brunnen gefallen und ertrunfen.

\* Der Unftreicher Dat Brabner ift heute bom Polizeirichter Quinn in Onde Part unter ber Unilage ber Ror= perverletung bemAriminalgericht über= wiesen worden. Er foll einen Bauschreiner Namens John Carroll that= lich mighandelt haben.

#### Da : 2Better.

Bom Wetter-Lureau auf dem Auditorium-Thurm pird für die nächften 18 Stunden folgende Witte-ung in Ausficht gefelt: Chicago und Umgegend: Schön beure aus.... b: Schön beute Abend; mor-te nordölliche Winde. de Abend; morgen im Allge-amen Regenschauer im äußer-

#### Berlaufen.

Der 6 Jahre alte Fred Rothengraf wurde geftern Abend von einem gewiffen S. J. Beibofter in ber Rabe von Benfonville, 17 Meilen bon feiner elterlichen Wohnung, Nr. 473 Larrabee Strafe, entfernt aufgefunden. Der Rleine faß auf ben Beleifen ber Chicago, Milmautee & St. Paul-Bahn, ertlärte, daß er mube fei und bat, ihn nach Saufe zu schiden. Der Junge perließ am Bormittag bes Elterhaus und da er nach mehreren Stunden nicht guriidgefehrt mar, machte ber Bater, welcher eine Fleischerei im Saufe Rr. 473 Larrabee Strafe betreibt, der Bolizei von dem Verschwinden feines Sohnes Melbung. Mit Silfe ber Polizei wurde die Wohnung des verirrten Anaben ermittelt und berfelbe nach Hause geschickt.

#### Gin unguberläffiger Anwalt.

Der Abvolat Dito Geroeber erwirt= te heute vom Polizeirichter Martin, auf die Anflage ber Unterschlagung bin, ei= nen Verhaftsbefehl gegen feinen Rolle= gen und bormaligen Geschäftstheilhaber Balter Ullrich. Wie herrSchroeber gur Erflärung feines Borgebens angibt, atte er por Kurgem, mit Ullrich que ammen, einen Brogeg für herrn Geo. Rail bon Rr. 11 Town Strafe gu füh= ren. Gie erwirften am 11. Mai ein auf \$300 lautendes Zahlungs-Urtheil gu Gunften Raris. Diefes foll nun ber be= fagte Ullrich für \$285 an Benry Marb= le, von Nr. 81 Dearborn Strafe, ber= tauft, den erhaltenen Betrag aber nicht an Karl abgeliefert haben.

#### Tödtlich verlaufen.

Geo. Doberth, ber bei ber Rimball Piano Co. angestellte Maschinist, wel= cher am Conntag Nachmittag beim Radfahren am Western Ave.=Boule= vard von einem Zuge ber Chicago, Burlington & Quincy-Bahn überfahren wurde, ift nunmehr im Westfeite Sofpital seinen Berletzungen erlegen. Der Berftorbene mobnte Nr. 4210 Sackett Ave., war 37 Jahre alt und hinterläßt eine Wittme und fünf Rin=

## Wird faum viel nügen.

herr James Duane Livingstone aus Mew Mort, ein Shpotheten-Glaubiger der Beobles Gas Light & Cote Co. ift heute beim Rreisgericht um Er nennung eines Maffenverwalters für Diefelbe eingefommen. In feiner Bittschrift führt herr Livingstone aus, burch die Bereinigung ber Beoples Co. mit neun anderen Gasgefellschaften gu einem Truft feien feine Gntereffen

### Recht traurig.

ernstlich gefährbet.

Cream Company".

Die brei Jahre alte Marion Grufe spielte heute in dem Zimmer ihrer im elterlichen Beim, Mr. 1262 2B. Mon= roe Str. frant barnieberliegenben Strnch chlucte eine berfelben und ftarb icon bald nachher unter qualvollen Schmer= gen. Der Vater bes armen Rindes ift Fuhrmann in Dienften ber "Reib 3ce

#### Bahlungseinftellung.

"Western Bargain Millinerty Co.", Nr. 15 Bafbington Strafe, erflärte fich heute im Countngericht für gahlungsunfähig. Bum Maffenvermalter murbe bom Gericht Julius Driefen ernannt. Attiva und Paffiva follen je \$11,500 betragen. Prafibent ber Gefellichaft ift Geo. F. Rlein, Cefretar Galomon Childs.

#### Rurg und Men.

\* Der Unterschlagungs-Prozeg ge= gen G. S. Dreper wird vielleicht am Freitig por Richter Smith gur Ber= handlung aufgerufen werden.

\* Im Kriminalgericht hat fich heute Charles R. Hough, ehemals Sefretär und Schahmeifter der Green Dredging Co. por Richter Bater ber Unterschla= gung von \$6000 schuldig befannt.

\* Ein 18 Monate altes Söhnchen bes Mr. 702 43. Place wohnhaften Da= niel D'hearn gerieth heute bor bem elterlichen Beim unter die Raber eines Ublieferungswagens ber Bäder-Firma Beigler & Jung und fand hierbei einen ichredlichen Tob.

\* Harry Young, ein No. 84 Wabafh Abe. angestellter Hausmeifter, benutte heute Nachmittag einen für Fracht zwecke bestimmten Fahrstuhl und gerieth auf unaufgeflarte Weife zwischen den Fahrstuhl und die Mauer. In dieser schredlichen Lage wurde der Mann bom erften Stodwerf bis gum fieben ten emporgegerrt. Der Bebauernsmerthe erlitt fo ichredliche Quetschungen, daß er unrettbar bem Tobe ber fallen ift. Young ift 33 Jahre alt und wohnt Nr. 4026 Cottage Grove Ave.

\* Dem Fuhrmann Joseph Konba find heute bom Rreisgericht in feinem Prozeß gegen die Chicago Cith Mail= wan Co. \$1250 Schadenersag zuer= fannt worden. Konda wurde am 15. Upril vorigen Jahres an ber Kreuzung von 45. Strafe und Wentworth Ube. mit feinem Gefpann burch einen Bag= gon ber eleftrischen Bahn über ben haufen gerannt und ichwer verlett.

| 5000 Aards 30 Zoll breite feine India Leiner Mester, merth 10c die Nach, für 5 2200 Pards 40 Zoll breite frangönische bedruck Andons, gerade der richtige Stoff für Shir |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2200 Pards 40 Boll breite frangoniche bebrud                                                                                                                             | 0 |
| 2200 Pards 40 Boll breite frangoniche bebrud                                                                                                                             | · |
| Lalons, gerade ber richtige Stoit für Chir                                                                                                                               | e |
|                                                                                                                                                                          | = |
| Baifts, andere Laben berlangen 7                                                                                                                                         | 0 |
| 15c Die Part, unfer Breis                                                                                                                                                |   |
| Damen, extra Großen, fur                                                                                                                                                 | • |
| Damen, extra Großen, für                                                                                                                                                 |   |
| 5c gerippte Geru Befts für Damen, für 2                                                                                                                                  | e |
| Schwarze locetrumpfe für Damen, b. Baar 10                                                                                                                               | e |
| Befte Safety Bins, alle Großen, b. Bapier . 1                                                                                                                            | e |
| Sc Corfet Clasps, das Paar                                                                                                                                               | e |
| 5c fdmarges Belveteen Ginfagband, 9                                                                                                                                      | C |
| ueberzogene Dreg Staps, werth 10c.                                                                                                                                       | - |
| bas Cet von 9                                                                                                                                                            | C |

#### Bafement.

| Spezieller Farben: und Bürften:Bertauf.                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bleimeiß in 124, 25 ober 50 Bfb. Gas- 21c                                                                            |
| burdaus rein garantirt ober Bulle gurifferficts                                                                      |
| tet, in Paint Stores für \$1 und \$1.25 bie Gall. vertauft, unjer Preis 750 Bir baben eine feine Auswahl in trodenen |
| Farten                                                                                                               |
| Und eine große Ausmahl von Baint: und Beiß:                                                                          |

#### majdi-Plinfeln zu den niedrigften Preisen-seh unsere Preise, ebe Ihr anderswo tauft — Wi lönnen Euch Erid ivaren. 3meiter Floor. .

|   | Cedenti, 30r tount fets Bargains in unferem     |
|---|-------------------------------------------------|
|   | Aleider = Tepartement befommen.                 |
|   | Character that all the same and the same at the |
|   | Bleik gemiichte Strah Site für Queben 4 "       |
| 1 | Weiß gemischte Etrob-Hite für Anaben, 15c       |
|   | Beibe gebügelte Demben für Danner, mit far-     |
|   | olle Größen, merth 58c 21c                      |
|   | bigem Enfen-Front. 21c                          |
|   | Lawn Ploufen und Ganen Bercale Baifts für       |
|   | Guahan mis 2 Misatab Mileton and Tours          |
|   | murben bergeftellt um für 50c vertauft 11c      |
|   | an merben were                                  |
|   | Bu merben, nur                                  |
|   | Edube.                                          |
|   |                                                 |

|     | winden, mit 3 Pleated Riden und Front -<br>wurden bergeftellt um für 50e bertauft 11c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Shube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9   | Satin Galf Schnürichube für Anaben, Rew Gein<br>Toe, aut gemacht, echte Lebersehlen und Gunn-<br>ters, üniser "Long Beaerer", werb<br>kl.23, Größen 12—2, für .<br>Louiss Crforbs ober Ausber Bettom Stippers<br>für Anaben, leberbeiset. Größen 12 30c<br>bis 2. größer Pargatin für<br>Ivocolate Koin Toe Schnürichube für Ana-<br>ben, haußpenabt, bübich gemacht und gutes Ve-<br>ber, Größen 12,<br>für |
|     | Derfelbe Edub in großeren Rummern, 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 6 | Beine Chocolate ober ichmarge Schnurichube für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Andobu, ban ters, neueste Facous, Größen 12-2, für Dersche Schub, Größen 2½-5½, für 1.50 Groceries. Durchaus frifche Gier, Dhb. . . . . . . . . .

| Swift & Co.'s 12c ro                       | und gruit                                | - 4   |   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---|
| Bisconfin full cream                       | Brid Raic.                               | Bib 8 | 4 |
| Deutscher Sanbtafe, 6                      | für                                      |       |   |
| Vita I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | VI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 40    | ë |

#### Groceries (Fortfebung.

| Relfon Morris Preaffaft Bacon, Bib 7e           |
|-------------------------------------------------|
| Befte Berliner Wurft, bas Pfund De              |
| Deutiche Commermurft, bas Bjund Se              |
| Grobe Berite, 5 Biund für 10e                   |
| Reine Buchweigengrute.                          |
| Reine Buchweizengruge, 3 Pfb. für . 100         |
| Lima: Bobnen,                                   |
| Beftes gemifchtes Bogelfutter, 1 Bfb. Badet 410 |
| Weinfter gebrochener Ruchen, bas Bib 440        |
| Beiger Aleehonig, bas Blas gu 70                |
| Wrisch geröftete Begnuts, bas Bfund 520         |
| Croital (Sumbrops, bas Afund                    |
| CebarBallen Tomato Catiup, Qt. Klaiche . 100    |
| 3. C. Lun's bette Familienfeife, 8 Stude . 200  |
| Arap Studenftarte, 3 Pfb. fur                   |
| Grobe fuße Orangen, Dhb Ge                      |
| Unfer Cantos Raffee, bas Pfb 12e                |
|                                                 |

#### Cannat-Danastament

|     | Guthen Tehattement.                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 50 Rugs , bom beiten Belvet Carbet gemacht, of bie neuesten Muster, Größe 8×10, 7.50 werth \$14, speziell für |
| 200 | 20 Rollen Ingrain-Carpet, 36 Boll breit, 35c                                                                  |
| c   | Gine feine Muswahl von Commer-Com- 98c                                                                        |
| n   | 30 gutgemachte Matragen, gutes Tid= 90c                                                                       |
| 1   | 30 Baar 3 Bfb. Febertiffen, nur 290                                                                           |
| t   | Meffingvergierungen, alle Großen . 1.85                                                                       |
|     | 50 gangfiablerne Springs, paffen für alle Betten, für 1.10                                                    |
| 1   | Gine feine Auswahl von Babbe 3.35                                                                             |
|     | ~                                                                                                             |

| Im 8.30 Borm. — Dritter Floor: 10,000 ybs. 32 zoll breiter feiner weißer Lawn. Zwiß und Crgandies, gestresst, und in state bis zu 15c, die Jard zu 1000 y 10 | n | Gine feine Auswahl von Baby: 3.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ybs. 32 30al breiter feiner meißer Ladwn, Ewiß und Organdies, gestreist, duntirit und sonch finch finc | e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ginfassung in Platds und Hance Cheeds, volle Weite und alle Gröben, werth \$1.50. speciell zu Um 9.30 Avenu. — Tritter Floor: 509 brofabirte und Deon Word Zamen-Capes, elegant ausstaftstirt, mit Francd Linium und Landsunds Signen Gelog, wören billa zu \$1.98, speciell sür Wiltswoch Um 9.30 Porm. — Tritter Floor: 250 Kinder-Reefers, aus feinem Beadoloth gemacht, mit Franco Praid-Kintassung, Alter 2—6 Jahre, noch immer zu \$1.25 verlauft, speciell zu Um 2.30 Nachm. — Tritter Floor: 590 Stüde errer ichveres Sandbuchzeug, Linen Fluisber, mit echstarbigem erobem ober blauem Raud, die Part zu Allen 2.30 Rachm. — Tritter Floor: 1000 gebigelte Tamen Shirt Walifs, gut gemacht, mit Mauschelten und abnehmbarem Kragen, alse Eröken, regulärer Preis Abe, am Mittwoch zu Um 2.30 Rachm. — Tritter Floor: 300 Percale und Galico Kinderstelleidsen in allen Farelen, ist Kinder von 2—4 Auben, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | lim 8.30 Korm. — Drifter Kloor: 19,000 ylbs. 32 3oll breiter feiner weißer Lawn, Swiß und Organdieß, gestreift, puntfirt und fanch flguriet, in Restern, werth 18 3u 15c, bie Plard zu 11m 8.30 Borm. — Tritter Floor: 8000 ylbs. 36 3oll breite Tassea Ling in allen Schattirungen, regul. Preiß loc, Berstungen, regul. Preiß loc, Berstungen, regul. Preiß loc, Rerstungen, regul. Preiß loc, Berstungen, regul. Preiß Litter für Damen, perfett pajsbelbe Dreiß Dreiß Erts für Damen, perfett pajs |
| birte und Open Yort Damen-Capes, elegant auskafiftet, mit Fanco Lining und Bands und Spiken-Beiok, wären billig 1.15  und Link, speziell für Mittmoch Im 9.30 Born. — Teitter Floor: 250 Kinderes Recfers, aus feinem Broadcloth gemacht, mit Fanco Produktlich Link, wie einem Index Litter Floor: 500 Stinderes auch immer zu \$1.25 verfauft, speziell zu Im 2.30 Kadm. — Teitter Floor: 500 Stinde erra ichweres Dandtuchzeug. Linen Jinished, mit echitarbigem rotbem oder blauem Jewald, wie Pard zu Mand, die Pard zu Min 2.30 Kadm. — Teitter Floor: 1000 gebiggelte Tamen Shirt Waliks, aut gemacht, mit Manischetten und abnehmbarem Kragen, auf Eröken, regulärer Preis 49c, am Mittwood zu Im 2.30 Kadm. — Teitter Floor: 300 Bereade und Galico Kindertleidsen in allen Fareach und Calico Kindertleidsen in allen Fareach in, für Kinder don 2.4 Abren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Ginfaffung in Blaids und Franch Cheds, volle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilm 9.30 Jorm. — Tritter Floor: 250 Kinder- Reefers, aus feinem Veradlebt gemacht, mit<br>Fanco Praid-Clinfoffung, Alter 2-6 Johre,<br>nech immer zu 28.25 vertauft,<br>iberiell zu<br>Im 2.30 Nachm. — Tritter Floor: 509 Stüde<br>extra schweres Dandtuchzeg, Linen Finished,<br>mit christoffun rothem oder blauem<br>Raud. die Pard zu<br>Raud. die Pard zu<br>Um 2.30 Nachm. — Tritter Floor: 1000 ge-<br>bigeite Tamen Shirt Mains, gut gemacht,<br>nut Manishetten und abnehmbarem Aragen,<br>alse Größen, regulärer Preis 1862,<br>am Mittwoch zu<br>Um 2.30 Nachm. — Tritter Floor: 300 Ber-<br>cale und Calico Kindertleidsen in allen Far-<br>cale und Calico Kindertleidsen in allen Far-<br>cale und Calico Kindertleidsen in allen Far-<br>cale und Calico Kindertleidsen in allen Far-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Dirte und Cpen Wort Damen Capes, elegant ausftaffirt, mit Fanch Lining und Band-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| erra ichveres Sandruchzeug, Linen Finthed, mit echfrachzeum rothem ober blauem Rand, die Yard pu Um 2.30 Rachm. — Tritter Kloor: 1000 gebigelte Tamen Shirt Walifs, gut gemacht, mit Manischetten und abnehmbarem Kragen, alse Größen, regulärer Preis Abc, am Mittwoch zu Um 2.30 Rachm. — Tritter Floor: 300 Percase und Galico Kindertleidsen in allen Fareben, für Kinder bon 2—4 Abbren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) | Um 19.340 Borm. — Tritter Floor: 250 Kinder-<br>Reefers, aus feinem Broadcloth gemacht, mit<br>Tagen Braid-Ginfaffung, After 2-6, John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilm 2.30 Rachm. — Tritter Kloer: 1000 ge- bigelte Tamen Shirt Wailis, gut gemacht, mit Manichetten und abnehmbarem Aragen, alle Größen, regulärer Preis 49c, am Mittwoch au. Ilm 2.30 Rachm. — Tritter Floer: 300 Per- cale und Calico Linderfleiden in allen Fat- ben, für Kinder bon 2—4 Jahren, 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | mit echtfarbigem rothem ober blauem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ben, für Kinder von 2-4 Jahren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Um 2.30 Rachu Tritter Floor: 1000 ge-<br>bigelte Tamen Shirt Baifts, gut gemacht,<br>mit Manichetten und abnehmbarem Rragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | am Mittivoch zu. Dritter Floer: 300 Aer-<br>cale und Galico Kinberfleiden in allen Far-<br>ben, für Kinder den 2-4 Jahren,<br>311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Zwiebeln von Lilien, welche jest von

#### Die Zimmerpflanzen im Dai.

Die Zimmerpflangen wollen jegt reichlich Licht, Luft und Nahrung. Alle noch nicht verpflangten Eremplare merben jest umgepflangt, in ben erften Tagen im geschloffenen Bimmer gehalten und bann allmählich an frifche Luft gewöhnt. In ber zweiten Salfte bes Monats, wenn feine Nachtfrofte mehr zu erwarten find, tonnen auch die empfindlicheren Pflangen ins Freie geftellt werben. Man mablt bagu möglichft einen trüben Tag. Gegen gu ftarte Befonnung find bie Aflangen in ber erften Beit gut zu ichüten. Säufiges Befprengen mit lauem Baffer ift ihnen fehr bienlich. Rann man bie Pflanzen in ben Garten bringen, bann grabe man bie Töpfe bis an ben Rand in die Erbe. Die Ballen trodnen bann nicht fo leicht aus, bie Pflangen fteben fefter. Sat man feinen Garten gur Berfügung, bann umtleibe man bie Topfe wenig ftens mit Moos, bas man beftanbig feucht halt. Bei trodenem Wetter ift ftets febr reichlich zu gießen. Die Wurgeln find im Topfe auf einen fleinen Raum angewiesen, fie leiden unter ber Trodenheit also viel mehr als im freien Grunde ftebenbe Bflangen, melche ihre Wurgeln in tiefere Erdschichten, bie nicht fo ichnell austrodnen ichiden tonnen. Es genügt also nicht, die Errde nur Moorerbe ftehen, wie 3. B. ben 2130= Ieen. Diefe Erbe nimmt, wenn fie ein= mal troden geworben ift, nur fehr fcmer wieber Waffer an. Beim Berpflangen muß man bie frifche Erbe biefer Pflangen befonbers feft anbriiden, weil fonft beim Begießen bas Baffer in ber loderen, frifden Erbe allein burchfließt und nicht in ben alten Ballen eindringt, ber vielmehr nach und nach immer trodener wird, fobag bie Pflangen bann fcnell gu Grunbe gehen. Das ift ber hauptfächlichfte Grund, weshalb biefe und ähnliche Bflangen, wie g. B. Erica, Rhoboben= bron u. f. m. im Zimmer icheinbar fcmer zu fultiviren finb. Wenn man barauf achtet, bag ber Ballen biefer Bflangen ftets gleichmäßig burchfeuch= tet ift, bann ift ihre Rultur nicht viel fcwieriger als biejenige anderer Bimmerpflangen.

Die Gamlinge und Stedlinge, bie wir in ben vorigen Monaten herange= zogen haben, werben nun ebenfalls ber= pflangt und nach einigen Tagen an frifche Luft gewöhnt. Wenn fie angewurgelt find, beginnen wir bamit, fie gu bungen. Je nachbem wir Bluthen ober Blätter hauptfächlich erzielen wollen, bungen wir mit einer Taufenbellofung bon Wagners Blumenbunger ober 211= berts Gartenbunger. Auch bie alteren Pflangen werben jett mit einem bon biefen beiben Dungern regelmäßig je= be Boche einmal begoffen. Die abge= blühten 3wiebelgewächse begießt man porläufig noch weiter, bamit fich bie 3wiebeln für bas nächfte Sahr fraftigen. Wenn man fie jett gleich nach ber Bluthe aus ber Erbe herausnimmt ober in ber Erbe troden werben läft. fo geben bie 3wiebeln in bent meiften Fällen zu Grunde. Behandelt man fie aber in ber angegebenen Weise und bungt fie bon Zeit zu Zeit noch mit Wagners Blumenbunger, bann fann man barauf rechnen, bag fie auch im nächsten Winter, wenn auch nicht gang fo üppig wie in biefem blühen werben. Sat man einen Garten gur Berfügung, bann pflanze man bie abgeblühten Zwiebeln recht tief in bas freie Land an eine recht fonnige Stelle und giefe und bijnge fie bier wiederholt, bis Die Blätter abfterben. Man gebe fich aber feine Mühe mit benienigen Zwiebeln. bie, wie es leiber fo oft geschieht, bon einem Blumenftabe burchbohrt finb.

Jahr zu Jahr mehr in ben Sanbel fommen, muffen, damit sie gut gebeihen, im Unfange befonders forgfältig behandelt merben. Man fiille einen recht großen Blumentopf, nachdem man burch eine reichliche Scherbenunterlage für guten Wafferabfluß geforgt bat, bis gur Salfte voll recht schwerer, nahrhafter Erbe, lege barauf Die 3wiebel und umgebe fie etwas mit Holgtohlen= pulver. Zunächft wird nun fast gar nicht gegoffen. Die Erbe barf nur eben feucht fein. In turger Beit wird fich bie Rwiebel bewurzeln und es ericheint ber junge Trieb. Dann füllt man fo viel Erde nach, daß die Zwiebel nicht gang mit Erbe bebedt ift. Rach einiger Beit fpriegen aus ber Bafis bes Triebes junge Wurzeln hervor. Nun erft fiille man ben Topf fast bis oben voll Erbe, welche bann bie 3wiebel wenig ftens zwei Finger breit bebeden muß Der Grund für biefe Behandlung ift ber, bag biefe fleischigen 3wiebeln bei gu großer Raffe fehr leicht faulen. Man fann übrigens bie einzelnen 3wiebelfcuppen auch zur Bermehrung bermenben, indem man fie bis gur halfte in mäßig feuchten Canb ober Torfmull ftedt. Es dauert aber mehrere Sahre bis fich aus einer Schuppe eine blühbare Zwiebel entwickelt. Wenn bie Triebe ber Lilien erft gut beblättert feuchtet. Befonders gefährlich wird bas | auch mehr Baffer. Befonders laffe man Austrodnen berjenigen Pflanzen, Die in es bann aber auch nicht an regelmäßi ger Düngung mit Blumenbunger feh Ien. Ungeziefer, bas fich auf ben Pflanzen wieder reichlicher einstellt, pertilat man am besten burch recht baufiges Befprengen.

#### Deutschland in China.

Unfere Unternehmungen im übrigen China, fo wird einem Berliner Blatte bom 15. Marg aus Beting gefchrieben, follen wieber einmal eingeschlafen fein. Von unferer Rongeffion in Santow bort man gar nichts mehr, pon ber in Dientfin nur wenig, für lettere beftehen jedoch noch die Polizeivorschriften eines früheren Konfuls, daßKanarien= vögel nicht bor 8 Uhr in ber Frühe pfeifen und hunde nicht nach 8 Uhr Abends bellen burfen, Rlavier barf nur mit Genehmigung ber Behörbe gefpielt, Bettlaten burfen nur nach bin= ten gelüftet werben. Im Uebrigen will es auch mir scheinen, bag man bie beutsche Rongession in Tientfin einftweilen ruhig ichlafen laffen follte, um Die Aufmertsamteit im Rorben ausschließlich ber Entwidlung Riautschous Bugumenden. Das deutsche Bantinfti= tut und bie paar Rapitalisten am Rhein, welche fich bas Terrain am Beiho-Ufer in Tientfin - Die beutsche nieberlaffung - mohl größtentheils als Spetulationsobjett anderen deut-Schen Raufleuten gegenüber gesichert haben, tonnen ja ein paar Jahre gufeben, einstweilen Quais und Straffen bauen, Beleuchtung und Drainage ein= richten und ein Pferdebahngeleise nach ber bom Geschäftsgentrum fehr weit entfernten Dieberlaffung legen. Ginft= meilen, fo meine ich, werben wenige ber beutschen Kaufleute, Die einen flaren Blid in bie tommerzielle Bufunft Nord-Chinas haben, die nicht nur mit ber geographischen Lage einestheils bes Golfs von Petfchili, anderntheils ber Bucht von Riautschou, sondern auch mit ber politischen Lage, ich meine ber Berfpettive, bag Tientfin in 20, 10, 5 Jahren, wer weiß ob nicht be= reits in fürzerer Zeit abfolut ruffifch fein wird, gufammenhängt, fo naib fein, fich Terrain gu bobem Preife am immer mehr und mehr berfanbenben

Beiho gu fichern! Die beutschen Raufleute, bie jest und feit vielen Sahren - in Tientfin | ben gesucht, ihm mitgutheilen, wo er

Geschäfte machen, fühlen fich in ihren jegigen vier Räumen recht wohl; teis ner pon ihnen fühlt porläufig bas Beburinig, bahin ju gieben, mo "Rechts geben" angeschrieben werben fonnte. Mit folden und vielen ahnlichen amtlichen Wippchen muß man bei uns endlich aufräumen.

Die Santower Nieberlaffung bagegen fteht auf einem anberen Brett. Die Internationalität bes Gebietes bes Dangtfeftromes nebft Begend und Um= gegend bon ber Grenge Tibets bis nach bem Chinesischen Meer muß für ben Sandel aller Bolfer ber Erbe gemahrt bleiben, und teine Nation ift berechtigt, bas Baffin bes Manatfe ausschlieflich als ihre Intereffenfphäre anzusehen und zu beanspruchen. Die beutschen Raufleute haben gerade in Santow im Bergen Chinas fehr große gegenwar= tige und gutunftige Beichaftsintereffen. Der Musbau ber Santower beutichen Nieberlaffung, Errichtung bon Quais, Landungsbruden, Tranfitguterschuppen, Romptoiren und Lager= häusern, die Unlage bon Stragen, Entwäfferung und Beleuchtung follten unverzüglich in die Sand genommen und burchgeführt werben, meil es fich hier nicht wie bei ber Niederlaffung in Tientsin um Realisation ber Spetulation einzelner Individuen, fondern um bas vitale Intereffe eines großen, fich im Pangtfethale mächtig entwidelnben beutichen Sandels breht, ber in gemiffen Sandelsartiteln bis jest gang in beutschen Sänden liegt und bleiben muß, das heißt, wenn wir nicht fo lange mit ber Errichtung von Erleich= terungen für unfere Sanbeltreibenben marten, bis andere uns ben Rang ablaufen. Die theoretifchen Auseinandersehungen und die warmen Berficherun= gen eines Generaltonfuls - felbft wenn er einmal im Sabre bas als Dieberlaffung bestimmte Terrain mit bochfteigenen Gugen betritt -, bag sehr viel geschehen müsse — werde folle und - geschehe?? - find für ben beutschen Raufmann ebensoviele Geifenblafen in ber Luft.

Alfo endlich einmal "Bormarts" mit bem Ausbau unferer Nieberlaf ung in Santow, bamit unfere neuen Sandelsunternehmungen im Norden, Die fich, feitbem wir burch bie Erwer bung ber Riautschou-Bucht näher an Beting als alle anderen Nationen gerudt find, rafch bis Befing und baru ber binaus ausbehnen biirften, benen im Mangtfe-Thale Die Sand reichen

#### Saitie Seld.

Mus Paris wird geschrieben: Der fpanifch = ameritanifche Rrieg fpielt bem ungliicklichen Touffaint-Louverture noch nach feinem Tode einen Die Regierung bon Saiti hatte von Frantreich bie Herausgabe ber Bebeine bewilligt erhalten, um fie unter großen Feierlichfeiten in Bort. au-Brince beigufeten. Franfreich aber besorgt, angesichts des nun ausgebrochenen Rrieges murben biefe Feitlich= feiten eine aufregende Wirfung auf Cuba hervorbringen. Deshalb hat bie Regierung die Musfolgung ber Gebeine bis nach bem Rrieg berichoben.

Touffaint murde 1743 in einer

Stlavensamilie auf Can Domingo

geboren; er mar febr baglich, aber un-

gemein thatfraftig und migbegierig.

Ein anderer Stlabe lehrte ihn lefen, morauf er fich viele Renntniffe ermarb und bon feinem Gigenthilmer gum Ruticher ermählt murbe. 1791 betheiligte er fich an ben erften Riebermete ingen ber Weißen, trat bann gu ben Spaniern iiber und murbe Oberft, Mis ber frangöfische Konvent jedoch die Stlaverei abidaffte, machte Touffaint mit feiner ihm ergebenen Schaar bie Spanier nieber und lieferte beren Stellungen ben Frangofen aus. Der General Laveaur machte ihn dafür gu feinem Abiutanten, mit bem Grabe eines Divifionsgenerals. Er erhielt ben Ramen Touffaint-Louverture, murbe bas anerkannte haupt aller Schwarzen auf Can Domingo und verjagte bie Engländer, Die Theile ber Infel inne hatten. Touffaint mar nun allmächtig; er ließ Labeaur in den gesetwebenden Rörper mahlen und ichiffte ben Rommiffar ber Republit nach Franfreich ein. Dann fandte er, gleichfam als Beifeln, feine beiden Gotne gur Grgiehung nach Franfreich. Das Direftorium bewunderte Diefes Berhalten und ließ bie Gonne auf Staatstoften ergieben. Aber ben General Bedouville, ben bas Direttorium als Rommiffar fanbte, ichidte er ebenfalls gurud, ba fich bie Bevölferung gegen ihn erhoben hatte. Darauf ließ er bie Mulatten unter bem General Rigaud niebermerfen und war nun 1799 alleiniger Gebieter ber Infel. Die Ginfetzung Bonapartes als Erster Konful wurde ihm amtlich gugleich mit ber Bestätigung ber eigenen Stellung mitgetheilt. Touffaint-Louverture umgab fich gleich Bona= parte mit einem Bof, und fchrieb an Napoleon: "Der Erfte ber Schwarzen an ben Erffen ber Beigen", erhielt ober feine Antwort: auch nicht auf Die folgenden Briefe. Er regierte Die Infel fehr gut, forgte für Ordnung und Gi= cherheit, forberte Acerbau, Gemerbe und handel. 2113 burch ben Bafeler Frieden ber fpanische Theil ber Infel an Franfreich abgetreten murbe, un= terwarf fich biefer ohne Schwertstreich ber Berrichaft Touffaint-Louvertures. Frantreich schickte jedoch eine Flotte mit Truppen, Die Le Cap einnahmen, jeboch erft nachbem Touffaint bie Stadt in Afche gelegt hatte. Touffaint lehnte jeboch Unterwerfung ab und murbe bogelfrei ertlärt. General Brunet lub ibn in fein Sauptquartier, um gu un= terhandeln, feste ihn aber fofort ge= fangen, um ihn bann nach Frankreich einzuschiffen. Touffaint = Louberture wurde im Temple gu Paris eingefer= Mendungen üblich find, bann wird bie fert, dann in FortJour an berSchweis

ger Grenze, mo er 1803 ftarb. Der erfte

Ronful hatte ihn vergeblich zu überre-

feinen Schat (auf Saiti) berborgen habe. Diefer ift bis heute nicht aufgefunden worden, ba bie Neger, die ben Schat vergraben hatten, getobtet mor-

#### Die Schönheitsideale der Frauen.

Unter biefem Titel hat ber Frauenargt Dr. Fr. Brofin eine mit Bilbern ausgestattete Schrift veröffentlicht, in ber wieber einmal ber Rampf gegen Die herrschende Frauentracht aufgenommen wird. Brofin ift fich gang flar liber bie Schwierigteit biefes Ram pfes, und mit gutem Sumor ergablt er fälle aus feiner Praris, nach benen eine moderne Dame fich oft fehr mu= thig einer schwierigen Operation un: tergieht, aber niemals auf bas Corfett ju verzichten ben Muth finden wird. Unter allerlei Rebensarten vertheibi= gen die Damen ihr Corfett, und in einem Falle betam er fclieflich bie grobe Redensart zu boren: "Ich habe Sie meiner Gefundheit wegen befragt, nicht aber wegen meiner Toilette. Brofin wendet fich insbefondere aud gegen bie im Sanbel befindlichen fogenannten "Gefundheits = Corfetis" mit Gummigugen und weift nach, baß gerabe biefe Gummiguge gefährlich wer ben, meil eben bie Frauen bas Ma eines folden Corfetts nur bei ftrafffte Dehnung ber Bummiguge nehmen, ftat bei beren Rormalguftanbe. Der Gumm libt infolge beffen einen verftartten Drud auf ben Rorper. Bei richtiger Unwendung würde bas Corfett nich viel schaben und hätte einen prattischen Amed, aber Diese richtige Anwendung fommt eben nie vor. Roch icharfer al gegen bas Corfett menbet fich biefer Frauenargt gegen bie lebung, bie Gode oberhalb ber Sufte feftzubinben Benn bie Rode fo gebunben maren af fie zugleich bon ber Sufte getrager würden, fo entstände fein Schabe Das wollen bie Damen nicht, wei bann ihr tubifcher Raturfehler, bi Rurgbeinigfeit, offenbar murbe. Gi befestigen nun bie Rode gerabe an einer Stelle, mo fie nur burch fehr ftartes

Festbinben Salt befommen tonnen und eben biefe Stelle enthält jen-Beichtheile, Die einer Ausbehnungsfä higfeit bedürfen. Das Corfett und bas Binben ber Rode pereinigen fid nach Brofin bagu, bie alleinige Urfach aller bei ben Damen häufigen innerli chen Rrantheiten zu bilben, meil fie bi Lage ber Gingemeibe verschieben. Ins. besondere meift er barauf bin, bag es nur biefer Frauentracht quaufchreiber iei, menn nierenfrantheiten bei Damen baufiger find als bei Mannern; unt namentlich eine Mobetrantheit, Die fo genannte "Wanberniere", mit beren Befitz manche Damen fogar bei ihrer Benofsinnen sich interessant machen peil ber Musbruck fo feltfam flingt nichts weiter als eine allmälig entandene Berbrängung ber Miere bor ihrem natürlichen Plate burch ben fest geschnürten Bund ber Unterfleiber. Dr. Bröfin tritt für bie neue Reform feibung mit bem Mieber ein, bas an

Uchfelbanden bie Röcke angeknöpft trägt. Wenn er fich aber über ben Starrfinn, mit bem bie Damen an ber chlanten Zaille fefthalten, munbert und mittels ber Benus von Milo fie befehren will, bann führt er eine falfche Taftit, benn ift's auch Wahnfinn, ha es boch mehr Methode, als er meint und gegen ben Bormurf einer furgmeg vernunftlofen Geschmads = Berirrung mollen mir bie Damen auf gefdichtli der Grundlage in Cout nehmen. Das Schnüren, bas übrigens auch ben Römerinnen, wiewohl in anderer Beife, unmittelbar unterhalb ber Bufte mittels eines ftart angezogenen mehrfach geschlungenen Gurtes (ma mellarium) befannt mar, ift im Sinne ber vermeintlichen Berbefferung ber Magberhältniffe bes meiblichen Dberförpers Jahrhunderte alt und hat fict baber im unmittelbaren Bufammen hange mit ber Geschichte bes Rleiberschnittes in der Anschauung so festgefest, wie nur irgend eine Gewohnheit, vie als Erbe ber Bater - ober ber Mütter — heilig gehalten wird. Die mannigfachen Unfnüpfungen ber Cultur an die Antife haben nur in ber

furgen Zeit bes erften Raiferreichs an vieser altgeschichtlichen Gewöhnung eine Menberung gemacht, bie aber balt erst recht als natürlich in ihrem Fest legen bes Rodes unmittelbar unter ber Bufte erfannt wurde. Statt bamal bie antikisirende Gewandung zu bereffern, floh man gur geschnilrten Taille alten herkommens gurud. Die fes hertommen aber gebt in letter Linie auf bie Monchefunft, Die Troubadoure und - bie heilige Maria zuriid. Das Schönheitsibeal ber meiblichen Schlantheit, Die ben Rörper geviffermaßen entfirmlicht, fnüpft an ben Mariencultus an. Aber trop ber Entsinnlichung hatten bie alten Monchsmaler boch bas Bebürfniß. Maria und bie Beiligen als meiblichen Gefchlechts beutlich zu bezeichnen, und fie thaten bies burch eine, uns jest fei neswegs ibeal ericheinende Betonung bes Schoofes. Der Ibealismus schlug bei ben mittelalterlichen Damen in bag fönnten. Begentheil um, und fo entstand bie Mobe, fich burch Mieber in ber Beif

ju berichonern, bag wie auf ben Bil

bern jene Form besonders hervortrat.

Das war ber Reim bes Corfetts, bag

bann freilich bie Formenbetonung in's

Begentheil beränderte und balb Bufte,

bald Siifte betont haben wollte. 3m-

merhin ift bie Thee einer Berbefferung

ber Mage bes weiblichen Oberforpers

bei ben Mönchen und ihrer Marien-

berehrung entstanben. Geit etwa 600

Nahren baut fich auf biefem Grundae-

banten ber Schlantheit bie Rleibung

Brofin ber gefdnürten Mobebame bie

nadte Benus von Milo als Ibeal ae-

genüberftellt, fo ift barin ein Fehler

bes logischen Schluffes. Stedt man

wenn auch ohne Corfett, bie Benus von

Milo in eine ber Rleiberformen, wie

fie feit 600 Jahren in berichiebenen

fcone Frau fehr plump aussehen, meil

unferer Damen auf. Wenn nun Dr

- Berftreut. Dame: "Johann!" - Diener (murmelnb): "Was will bie alte Chachtel icon mieber?"-Dame: "Mas unterftehen Sie fich - " - Diener: "Entschuldigen Sie, ich mar in Bebanten bei meiner porigen herrin --bie war halb toub!"

mer bon ben Berichten freigefprochen mirft?" — Strold B .: "Ja, ich habe brei Gemefter Jura ftubirt." - Mahnung. - Berr (gum Bepfanben geht): "Berr Gerichtsvollzie-

- Unter Rollegen. - Lube: Sage mal, Cbe, wo logirft Du benn jest, man fieht Dich gar nicht mehr in ben befannten Unterfünften für uns." -Ebe: "Weefte Du, ich logire jest bei icon ber Schnitt bes Rleibes auf eine | Mufter Grun, ba hat man wenigftens Taillenverengung binweift, Die Frau I feene Miethforgen.

von metto ment veliki. wean tann der= artiges fehr leicht bei folchen Atroba= tinnen beobachten, bie ihres Berufes wegen sich auch im Alltagsleben wohl wenig ichnuren. Diefe Turnerinnen und Trapeztiinftlerinnen feben febr oft im Tricot und bem leichten Oberge= wändchen außerorbentlich schön geformt aus; trifft man fie aber in "Cibil", fo erscheinen fie in ber Breite ber Schulter, bes Rückens und ber Taille grob, unebel, weil eben bas moberne Aleid ohne Corfett nicht zu ber natür= lichen Form paßt, bie in einem Afrobatencostum so schon wirft. Es ift nie angängig, welches auch bie Tracht fein mag, ben befleibeten und ben unbeflei= beten Rorper untereinander gu berglei= chen, weil jebe Tracht bie Magberhält= niffe in Bezug auf ben afthetischen Schein für bas Auge bem nachten Bu= ftanbe gegenüber bebeutenb verschiebt. So tommt man also unferen Damen nicht überzeugend bei. Es ift ein Rampf gegen Jahrhunderte, ber in ber Sache geführt wird, und barin liegt die Schwierigfeit. Uebrigens wird von meiterer fachmannischer Geite ber= sichert, gar so schlimm fei es boch nicht mit der Corfettleibenschaft ber Damen. Es liegen fich manche gu bem unschäblichen "Büftenhalter" bereben, menn man ihnen nur fage, es fei bie neuefte, in ben bochften Rreifen einge-

#### Abftufbares eleftrifdes Licht.

führte Erfindung.

Bis in Die jungfte Zeit hinein fonnte nan gegen bie Benutung elektrischer Lichter in einer gewöhnlichen Saushal= tung, und theilmeife auch anderwärts, immer noch ben nicht unwichtigen Gin= wand erheben, baß fich ein folches Licht nicht niedriger breben laffe, ohne aburch gan gausgebreht zu werben. Diefer Umftand berhinderte besonders, baß basfelbe in Schlafzimmern in ausgebehnterem Mage gur Vermenbung tam, und man fich bier mit Bas, Rer= genlichtern und Petroleum meiterbehalf, um ftets ben Belligfeitsgrad nach Gedürfniß regeln zu fonnen.

Aber feit Kurgem ift man auch gu einer Uebermindung biefer letten Sauptichwierigfeit fur Die allgemeinfte Unwendung elettrifchen Lichtes ge= angt, - wenigstens ber letten techni= ichen Schwierigkeit. Ungefähr gleich= citig in unferem Lande und in Eng= land find elettrische Lampen aufgefom= men, welche biefem llebelftanbe abhel= fen follen. Bon ben betreffenben amerifanischen Glüblampen - Behaltern mag hier einige Augenblicke Die Rebe

In benfelben befinden fich Mollen feinen Drahtes, welche als sogenannte Biderfiands = Rollen für ben eleftri= den Strom bienen. Die Wirfung verselben besteht darin, daß ein Theil des elektrischen Stromes aufgefaugt vird, während er hindurchzudringen ucht, und daher nur der nicht absor= birte Theil auf ben Kohlenstift ber Lampe wirken und Licht und Wärme hervorbringen fann. Rehmen wir an, daß fünf folche Widerftands = Rollen angebracht find, fo tann bas Licht einer Campe von 16 Kerzenstärke bis auf 2 Rerzenftärken berabgebracht werben, jeweils auf einmal um 2 ober 3 Rer= enftärken abwärts. Diefe Regulirung virb mittels besfelben Anopfes beforgt, mit welchem bas Licht überhaupt ange=

Der Anopf ift nämlich fo eingerichtet, bag burch Drehungen je eine ber Wiberstands = Mollen aus ber eleftri= den Stromfette ausgeschaltet werben fann, ober je nach Wunsch sich auch alle ausschalten laffen, fo bag bann bas elettrische Licht mit voller Stärte auf ben Rohlenstift mirtt. Rei ber eriten Drehung bes Knopfes jeboch geht ber Strom burch fammtliche Wiberftands= Rollen mit hindurch, und ber Rohlen= ftift erhalt nur die befannte trubrothe Erhitzung. Nach und nach können bann, wie gefagt, alle Wiberftanbs= Rollen ausgeschieben und fo bas Licht au feiner bollen Stärte gebracht merben; und bicfelbe Abstufung ift mieber=

um abwärts möglich. Bahrend man bas Baslicht, wenn man es municht, auf einmal vollständig andreben fann, muß bie bolle Unbrehung bes borliegenben Lichtes ebenfo wie die Niederdrehung ftufenweise er= folgen. Sonft aber foll bie Regulirung ungefähr im felben Grabe allen Beburfniffen angepagt werben tonnen, wie biejenige bes Gaslichtes. Gin Un= terschied tommt babei freilich noch in Betracht: Bei ber Berminberung eines Gas = ober eines Lampendocht = Lichtes hat man auch eine enifprechenbe Roften-Erfparnig. Das ift aber im vorliegen= ten Falle nicht möglich; benn für jeben Lichtgrad ift ja ftets bie bolle Stromung im Gebrauch, gleichviel, ob ein Theil bes eleftrischen Stromes untermegs bon ben Drahtrollen aufgesaugt mirb, ober nicht. Sonft aber wird bie Reverung als eine fehr begueme bezeichnet, und es wird verfichert, baf diese Lampenbehälter ohne große befonbere Untoften und Mühen an Stelle ber gewöhnlichen eingesetzt werben

- Nugen bes Studiums-Strolch U .: "Wie fommt es nur, bag Du im-

richtsvollzieher, ber zum Rachbarn her, vergeffen Sie nur ja nicht, bas

Rlavier zu versiegeln!" für Frauen. Kinder: u. dronis de Krautheiten. Clfice und Wohnung wie früher No. 191 Ost North Avo., Che Burling Str. Stunden: die 9 Uhr Worgens. 2 die 4 Uhr Nachm. und 6 die 8 Uhr Abends. N. B.—Anmeldungen zum deutschen Gebaumen: Unterricht werden entgegengenommen. 14malm

227 und 229 Wabash Ave.

tann oder will.



227 und 229 Wabash Ave.

ift ber fundamentale Grundfat unferer Bereinigten Staaten Regierung und jedes Gefchaftshaus, Das feinen Rredit gewährt, zeigt Mangel an Bertrauen in die Waaren, die es feilhalt. Wir erwarten, Daß Ihr Rredit be: anfprucht. Stattet Guer Beim aus, gang ober theilmeife, gu Diefen

niedrigen Preifen. Es find Bargains, wie fein anderes Daus fie offeriren

Diefes Bett nur Bubide Rail-eiferne Bettftelle, mit 3:75

Extenfion-Füßen, genau wie Abbilbung, ertra ichmere Meffingenöpfe. ichwere ftablerne Seitenftabe, alles fehr hubich weiß emaillirt. bolle Größe und maffin. Andere halten biefelben gn \$10.00 für einen wir fagen ..... \$3.75

jbi, bw

ColibeBartholy-Dreffers, antiferGi hen-Finish, großer ovaler geschliffe nerSpiegel am Ropfende, reichhaltig hand-carved, hand-rubbeb, hochfei politet und hergerichtet; durchieg mis Meifing Garnirung. Jede Schub-lade hat ein eigenes Schloß. Ein Bargain au \$9.00 — während biefe Berkaufs

227 und 229 Wabash Ave.

Horimon-FURNITURE & CARPET CO.

227 und 229 Wabash Ave.

#### Straus Furniture & Carpet Co. Wo Ihr jeden gewünschten Kredit habt. ((() Unfere Bedingungen : \$25 werth Zaaren \$2.50 Angahlung und \$2.00 per Monat. \$50 werth Waaren \$5.00 Anjahlung nud \$4.00 per Monat. \$100 werth Waaren \$10.00 Angafflung und \$6.00 per Monat. Um das große Bublitum ju befriedigen, halten wir Abende bie 9 Uhr offen. Gafoline: Defen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bicycles! Bicycles! Bicycles! Chiffoniers mit fünf Wir verkausen Euch ein reg. \$65 Zweirab, ein hochfeines Rab, mit \$5.00 Anzahlung Chubladen ..... \$3.59 Dinner Gets gu ..... \$3.69 Rochofen mit 4 Lochern .. \$5.89 } und \$5.00 per Monat.

2511 bls 2519 Archer Ave. + 23fodt wefflich von Saffted Strafe. Tel. South 382,

## Möbel, Teppiche, Ocfen,

Parlor = Einrichtungen und Steingutwaaren, Lampen n. Eisenwaaren.

Wir führen nur folide dauerhafte Waaren von feinster Urbeit und Geschmack und berechnen allerniedrigste Preise.

#### Straus & Schram, 136 und 138 W. Madison Str.

Wir führen ein bollftändiges Lager bon

Möbeln, Teppichen, Gefen und Haushaltungs-Gegenständen.

bie wir auf Abgahlungen von \$1 per Boche ober \$4 per Monat ohne Binfen auf Roten perfaufen. Gin Beinch mirb Guch übergengen, bag unfere Breife jo niebrig als bie niebrigften finb. 19ibbili

## NORTH WESTERN

... Brauerei . . . Weinstes Lager- und Flaschen-Bier. Tel.: North 614. 781-831 Clybourn Ave.

güle für Damen und Kinder. Binig! . . . Binig! Durch die Gergrößerung meines Geichaftes in es mir möglich geworben den Damen die größte und geichnich bollie Auswahl von Jamen: M. Kinderespiten in erfinantial billigen Preifen angubieten. Neber-tent Coul.

> Paulina Klein, 404 Milwaukee Ave., Ecke Carpenter Str.

#### Bett-Federn. Chas. Emmerich & Co.

194 und 196 FIFTH AVE. Beim Ginfauf von Federn außerhalb unferes Sanfes bitten wir auf die Marte C. E. & Co. ju achten, welche bie von uns kommenden Sadden tragen. bolbw



Dr. F. SCHEUERMANN, Specials

Lefet die Conntagsbeilage ber Abendpoft.

#### Gifenbahn-Fahrplane.

Minois Bentral Gifenbahn.

irchfahrenden Züge verlaffen den Zentral-**Bah**n 12. Str. und Part Row. Die Züge nach den en können imit Ausnahme des R. D. Polizages bof. 12. Str. und Part Uron. Die Juge Süben können (mit Ausnahme des R. D. A ebentalls an der 22. Str., 39. Str., Hind und 64. Straße Station bestiegen werder Tiefet-Chice. 99 Hoons Str. und Austiori Durchgehende Zige— Alosa Rew Orlans & Memphis Limited \* 4.10 K Austionalie Gla. 4.10 K Jacfonville, Fla. Monticello und Dociar. Et. Louis Diam ad Spezial. Et. Louis Dahli, ht Spezial. Springfield & Decatur ringfield & Decatur ...... 8.30 g Perruggielo & Secanic 10.10 % 7.35 % Petro Cricana Boitago & 2.55 % 12.50 % Petro Cricana Boitago & 2.55 % 12.50 % Petro Cricana Cripres & 4.10 % 111.50 % Petro Cricana Cripres & 4.40 % 8.00 % Siman & Rantafee 9.05 % 10.00 % Petroford & Dubana. Siong Sith & 11.55 % 6.50 % Petroford Baffagierang 2.25 % 10.00 % Petroford Baffagierang 2.25 % 10.00 % Petroford Baffagierang 2.25 % 10.00 % Petroford & Freedord Expres 10.00 % 1.30 % acaming Nacht nur bis Dubuque 2.25 % 12.30 % acaming Nacht nur bis Dubuque 2.25 % 12.30 % 12.26 % 11.30 % acaming Nacht nur bis Dubuque 2.25 % 12.30 % 12.26 % 11.30 % acaming Nacht nur bis Dubuque 2.25 % 12.30 % 12.26 % 11.30 % acaming Nacht nur bis Dubuque 2.25 % 12.30 % 12.26 % 11.30 % acaming Nacht nur bis Dubuque 2.25 % 12.30 % 12.26 % 11.30 % acaming Nacht nur bis Dubuque 2.25 % 12.30 % 12.26 % 11.30 % acaming Nacht nur bis Dubuque 2.25 % 12.30 % 12.26 % 12.30 % 12.26 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 % 12.30 %

Burlington:Linte.

Burlington:Kinte.

Sticago. Burlington:und Daincessienbahn. Aicket-Offices, 211 Clarf Str. und Union Baffagier-Bahn-bof, Canal Str., zwischen Maddion und Koans.

Büge Wohlt Auffund Str. und Union Bahns.

Botal nach Galeedurg. 48.30 B † 6.10 V Chtana, Erreator und La Salle. 8.30 B † 6.10 V Rochelle, Rochford und Forreston. † 8.30 B † 2.05 V Rochelle, Rochford und Forreston. † 8.30 B † 2.05 V Rochelle, Burlinois und Springer. 11.00 B 2.15 V Rochelle, Burlinois und Church. 11.30 B \* 2.05 V Rochelle, Burlinois und Church. 11.30 B \* 2.05 V Rochelle, Union und Church. 11.30 B \* 2.05 V Rochelle, Union und Church. 11.30 B \* 2.05 V Rochelle, Union und Church. Local-Puntte, Minois u. Jova 11.30 B 2.05 M Galesburg und Duinen 11.30 B 2.05 M Glinton, Modine, Nod Jeland 11.30 B 2.05 M Jove Wadison und Reclut 11.30 B 7.00 M Joseph Minois und Steath 11.30 B 7.00 M Joseph Minois und Steath 11.30 M 7.00 M Joseph Minois und Steath 11.30 M 7.00 M Joseph Minois University 11.30 M 7.00 M Joseph Minois University 11.30 M 7.00 M Joseph Minois University 11.30 M 7.00 M

Baltimore & Dhio.

Baltimore & Dhio.

Bahnhof: Srand Sentral Bahagier-Station; Stadts Cfrice: 193 Clauf St.

Reine extra Fabrreite verlangt auf den Schollen Siden.

Ben Norf und Washington Westischer Schollen Sc

CNICAGO & ALTON-UNIGH PASSENGER STATIGN.
Canal Street, between Madison and Adams Sts.
Ticket Office, 101 Adams Street.

\*Daily. 15% Sun.
\*acific Vostbulled Express.
\*acif ted. 11 08 AM
nee Express' 9 00 PM
ringfield Midnight Special 11 30 PM
11 08 AM
11 08 AM
11 08 AM
12 11 08 AM
13 0 0 0 PM

## CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." Grond Central Station, 5. Abe. und Sarrijon Straße. Cite Office: 115 Adams. Telephon 2880 Main. "Töglich, thusgen, Sountags. Ubfabri Antunft Minneapolis, St. Kaul, Lubuane. 4 5.45 V 411.00 R Annias Cith. St. Joledd., Des 4 6.30 R 9.30 B Obcamore und Obron Bocal. 10.30 R 2.39 A Sbeamore und Obron Bocal. 210 R 10.25 V

Ridel Blate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis: Gifenbahn.

Bahnhof: Ban Buren Str. & Bacific Abe. 



MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 232 Glart Strafe und Aubitorium. Abgang. Unfunft.

Lofalbolitifches.

Die republifanischen Distrifts-Konvente und

das poransfichtliche County-Ticket.

Mayor Harrison läßt das Perfes'sche Kom

penfations-Komite abbligen.

Die republifanische County-Ronben-

tion wird am 8. Juni im Baffenfaale

bes 1. Regiments, an Michigan Avenue

und 16. Strafe, ftatifinden, und gmar

wird 3. R. Carter voraussichilich zum

Borfiter berfelben erforen merben. Der

offizielle Aufruf zur Abhaltung ber

Primarmahlen, somie ber verschiedenen

Rongreß= und Genatsbezirt=Ronven=

tionen ift geftern bei ber Bahlbehörde

eingereicht worden. Die revidirte Lifte

ber Diffrift=Konvente lautet hiernach

Rongregdiftritt = Ronbente

1. Diftrift-Cottage Grove Abe. und

40. Str., 9. Juni, 2 Uhr Nachm.

Diftritt-Republ. Sauptquartier,

Randolph und Dearborn Str., 9.

3. Diftritt-Cbendafelbft, 9. Juni, 9

4. Diftritt-Sorans Salle, Sarrifon

und halfted Str., 11. Juni, 10

Diftrift-Murora-Salle, Milmau-

tee Ube. und Suron Str., 9. Juni,

Distritt-257 N. Clark Str.,

7. Diffritt-North und Sonne Abe.

Senatsbiftrift = Ronbente.

1. Diftrift-Republ. Sauptquartier,

2. Diftrift-Omslens Salle, Roben

3. Diftritt-Turnhalle, Grand Crof

ing, 9. Juni, 8 Uhr Abends.

Diftrift-63. und Diden Str., 9.

Diftrift-216 35. Str., 9. Juni,

Diftrift-Southport u. Clybourn

Diftritt-Fastin's Salle, 3012

Diffrift-North und Sonne Abe.,

Diffrift-Canalport Avenue und

Union Strafe, 9. Juni, 9 Uhr

Juni, 10 Uhr Borm.

15. Diftritt-horans halle, harrison und halfted Str., 11. Juni, 10

19. Diftrift-448 Weft Chicago Abe.

Diftrift-311 Larrabee Str., 9.

Juni, 8 Uhr Abends. Diftrift-257 R. Clarf Str., 9.

In Begug auf bas rebublifanische

Countn=Dictet verlautet heute fo viel,

bağ Samuel B. Rahmond ohne Iwei=

fel die Nomination als County=Schak=

meister erhalten wird, und bag Coun=

inflert Knopf. Countyrichter D. N.

Carter, sowie die Richter Rohlfaat,

Chetlain und Freeman auf's Neue von

ber Partei aufgestellt werben. Chas.

Groß, bon Syde Part, ift ein neuer

Bewerber um die Cheriffs-Nomina=

tion, boch beutet Alles barauf bin, bag

Llond 3. Smith ber Musermahlte fein

Der Counthrath hat geftern, im

Gintlang mit ber Empfehlung feines

Präfibenten Sealh, ben "Bereinigten

Bohlthätigfeits = Gefellichaften" bie

verlangte Verwilligung von \$500 gum

Untauf von Gamereien für bie Urmen=

Semufegarten gur Berfügung geftellt.

Juni, 9 Uhr Borm.

Juni, 2 Uhr Nachm.

Archer Ave., 9. Juni, 4 Uhr Nachm.

Abe., 9. Juni, 10 Uhr Borm.

7. Diftrift-Chermanhouse, 8. Juni,

Kandolph und Dearborn Str., 9.

und Madison Str., 9. Juni, 8 Uhr

Juni, 12 Uhr Mittags.

9. Juni, 1/22 Uhr Nachm.

ini, 8 Uhr Abends.

uni, 8 Uhr Abends.

8 Uhr Abends.

8 Uhr Abends.

Albends.

Uhr Borm.

Mhenna.

guni, 10 Uhr Vorm.

Uhr Vorm.

Uhr Bormittags.

### Telegraphische Rolizen.

Inland.

- Bu Hillsboro, D., ftarb henry S. forater, ber Bater bes Bundesfenators forafer, im Alter bon 83 Jahren.

- Bu Clifton bei Rantatee, 3ll., ift ceftern ein ganges Saufergeviert nie=

i ergebrannt. - 3m Weizengürtel bes nördlichen Teras foll burch bie jungften Wirbel= fürme minbeftens bie Salfte ber Ernte bernichtet fein.

- Die St. Louiser "Republic" be= richtet, bag bie geplante Berbinbung ( Her Tabatfabriten in ben Ber. Staaten fich zerschlagen habe.

Mus Gifersucht erichog Arthur II. Speer, aus Spracufe, R. D., in In= ianapolis feine Gattin und bann fich

- Die Golbreferbe imBunbesichat= mt war nach lettem Bericht auf : 173,461,163 gurudgegangen, ber gefammte Baarbeftand auf \$215,244,= : 82.

Bei ben geftrigen Rennen in ben Fair Grounds", von St. Louis murien 4 Jodens so schwer verlett, daß sie i hwerlich mit bem Leben davonkom= - In Savannah, Ba., ftarb Gene=

1 al harry R. Jadjon, welcher ben megifanischen Rrieg als Oberft und ben Bürgerfrieg als General mitgemacht 1 nb fpaterhin auch verschiedene biplo= natische Posten betleidet hatte. - In ben Giefereien gu Clevelanb

eingen bie "Coremafers" behufs Lohn= echöhung bon \$2.25 auf \$2.50 pro Tag en ben Streif. Mehrere bebeutenbe irmen gemährten bie Forberungen ter Musftanbigen.

In River, Tenn., murbe ber farlige Bremfer Joe Mitchell gelnnchmorlet, weil er einen weißen Jungen als blinden Paffagier" bom Buge geftof en hatte, und biefer bann überfahren ind getöbtet worden mar.

Musland.

- In Dublin, Frland, begann bie Objährige Gebentfeier an ben Muff and bon 1798. Geftern Abend fand en großer Fadelgug ftatt.

Gine Depefche aus Rom befaat, tak bie italienische Regierung gegen bie c meritanische Blotabe Cubas proteftirt labe, ba fie nicht wirksam fei.

- Aus ber Zollern=Rohlengrube bei Sortmund, Weftfalen, mo fich bas er-1 ahnte ichredliche Brandungliid ereig= 1 ete, find bis jett ichon 30 Leichen gegogen worden.

- Much beim zweiten Prozeß gegen 1en frangöfischen Schriftsteller Emile ola in Berbindung mit ber Drenfus-Iffare - biesmal in Berfailles - ift es bereits zu Rundgebungen für und gegen ben Ungeflagten gefommen.

- Mus Bremen wird gemeldet, baß ier Nordbeutsche Lond ben Dampfer Savel" an die Samburger Firma Crea verkauft habe, welche teine Kheder= rma ift. Man bermuthet, bag biefe irma lediglich als Agentin Spaniens c.handelt habe.

- Obwohl das neue fpanische Mirifterium noch nicht einmal gang boll= gihlig ift, heißt es bereits, eine neueRa= inetsfrife ftebe in Musficht, und ber finangminifter Buigcerver werbe bem= i achft gurudtreten, ba er entichieben ge= cen bie Ginführung einer Gintommen-

Die spanische Königin=Regentin lat bem Rapitan bes fpanischen Dam= fers "Montferrat", welcher fürglich cus Cienfuegos, Cuba, wieber in Spaien eintrat und nicht weniger, als dreimal die von den Amerikanern verlangte Blokade gebrochen haben foll. perfonlich bas Großfreug bes Flotten= Berdienftorbens überreicht.

Im britischen Unterhaus theilte ber Unterftaatsfefretar Curgon mit, laß bie ruffifche Regierung ben ruffi f ben Gefchäftsträger in Beting, China, ingewiesen habe, bie Aufhebung bes lag=Shitems in Port Arthur und Za-I en - Wan zu verfünden. Er fügte bin= au, diefe Unfundigung fei ohne borhe riges Wiffen ber britischen Regierung cemacht worben.

- Das Ergebniß ber Mahlen gur frangofischen Abgeordnetenfammer ift jett ziemlich vollständig bekannt, und arnach wird bie Rammer folgender= maßen zusammengesett fein: 254 Reublikaner, 104 Rabikale, 74 rabikale Sozialisten, 57 Sozialisten, 38 Ralli= icte, 44 Reaktionäre und 10 fonstige Ritglieber. Das Rabinet verfügt mit Ginschluß ber Rallitrten über eine Rehrheit bon 12 bis 15 Stimmen. Inef ift auf bie Ralliirten, wenn es fich m wichtige Fragen handelt, wenig Berlag. Die Konferbativen tonnen je= erzeit ben Ausschlag geben, und bie legierung wird fogufagen von ber band in ben Mund leben muffen.

- In ber geftrigen Sigung bes fpa= nischen Senats protestirte Graf Alme= as heftig gegen bas angebliche Ber= ahren einiger amerikanischen Rriegs= chiffe, welche die spanische Flagge auf= ebigt haben follen, um bie Befagung on Guantanamo, Cuba, irrezufiihren, ber erfannt und gurudaeichlagen moren fein follen. Der Minifter bes Intern bemertte hierzu, die fpanische Re= ierung habe bereits bie Großmächte ierbon in Renntniß gefett. Graf 211= nenas verlangte auch, bag bie fpani= the Regierung fofort privilegirte Ra= erei gur Berftorung ber gangen ameifanischen Schiffahrt befretire. Der Rinifter bes Innern ermiberte, bie legierung werbe nächstbem ihre Ent= cheibung in biefer Ungelegenheit be= annt geben. Dann verdammte ber Bolferrechts-Professor Conbe in lei= enschaftlichen Worten bie Rriegsfüh= ungs-Methoben ber Amerikaner.

- Zeitgemäß. - Sausfrau: "36: e Zeugnisse find aber nicht befonders jut!" — Mädchen: "Ach, es halt heut u Tage gar zu schwer, eine anftanbig irtheilende herrschaft gu finden."

#### Stadtrathofigung.

Miderman Cullerton bandelt auf's Meue mit dem Mayor an.

Die Siidfeite : Strafenbahngefellfchafte muß Umfteigbillets an Dan Buren-Strafe geben.

Die peinliche "Ubfuhr", Die bem 211= berman Cullerton mit feinem neuen ftabtrathlichen Reglement zu Theil ge= morben läßt ben gefrantten herrn auf Rache finnen, und wo immer fich ihm die Gelegenheit bieten follte, bem Ma= nor eins am Zeug zu flicken, wird die= fes sicher geschehen. Daß man sich aber reswegs vor ihm fürchtet, hat ber geftrige Abend gezeigt. Stadtbater Bo= wers brachte eine Ordinang ein, monach die Bureaux bes Stadtanmalts, bes Ctabtichatmeifters und bes Ctabt= clerks nach wie vor ihre Bedürfnisse an Materialien birett beziehen und somit in dieser Beziehung nicht bem städti= ichen Ginkaufsagenten unterstellt fein ollten. Bei ber Debatte trat nun auch Cullerton in Aftion, und zwar schleuberte er allerlei buntle Berbächtigun= gen gegen bie jetige Stadtverwaltung, bie fich aus bem Munbe eines folch' un= ffrupulöfen Mannes boppelt fomijch anhörten. Er, AlbermanCullerton, ha be fich einmal der Mühe unterzogen, die einzelnen ftädtischen Departements gu fondiren, und hierbei feien bon ihm allerlei frumme Praftifen und Migftan= be entbedt worben, worin biefelben aber beständen, merbe porläufig fein Bebeimniß bleiben. Die Zeit werbe inbef icon tommen, wo er feinen Mitbürgern eine nette Ueberraschung bereiten würde. Manor harrifon ermiderte bem herrn Stabbater, bag man in aller Gemütheruhe biefen "Enthullun= gen" entgegenfebe; bange machen gelte nicht; wenn er, Cullerton, irgend eine Untlage gegen die Stadtverwaltung zu erheben habe, so möge er das getrost thun. Die Powers'sche Vorlage wurde schließlich an's Finanz=Komite verwie= fen. llebrigens hat Cullerton auch bie hoffnung noch nicht aufgegeben, bem Stadtrath fein neues Reglement am Ende boch noch aufhängen zu fonnen. Er legte geftern Abend bem Plenum auf's Reue Die "revidirten" Gefcaftsregeln bor und fette es auch thatfach= lich durch, daß diefelben gum Drud beordert murden, fodaß fie bemnächft wieder auf bie Tagesordnung gefett

merben muffen. Seitbem man bie Geleifehochlegungsarbeiten an Clarf und 16. Str in Unariff genommen hat, wurden bie Paffagiere ber Salfted Str. und Bent= worth Avenue = Trollenbahnzüge nur bis State und Ban Buren Strafe beördert. Die Gubfeite Strafenbahnge= ellschaft weigerte fich hartnädig, ihnen Umsteigekarten gur Benützung ber Rabelbahnguge, nördlich an StateStr., gu perabfolgen, und die entrufteten Bewohner ber Giibmeftfeite liegen geftern bie Angelegenheit burch Alberman Ca= ren, von der 29. Ward, por ben Ge= meinderath bringen, nachdem ber Ror= porationsanwalt friiher ichon ein Gut= achten abgegeben, wonach die Stadt pollauf bas Recht befitt, bie Strafen= bahngesellschaft gur Ausgabe ber in Frage stehenben Umfteigebillete gu amingen. Alberman Caren beantragte, baß Letteres gefchehe, und mit 45 gegen 18 Stimmen murbe biefer Untrag

angenommen. Gegen die Berabfolgung bon Um= fteigefarten ftimmten bie Stadtbater: Coughlin, Renna, Coot, Gunther, Fitch, Cloibt, Martin, Biemer, Miller, Colfon, Reagle, Ziehn, Conlon, Rim= Sproul, Babenoch, Wiora und bell. Darch, mahrend Alberman Cullerton fich ber Stimmenabgabe enthielt.

Alderman Robaf reichte ben Bericht bes Spezialfomites ein, welches mit bem, ju gleichem 3med ernannten counthräthlichen Musschuß in Bezug auf den projektirten Rathhaus=Neubau ionferiren follte. DerBericht fpricht fich gu Gunften ber Errichtung eines neuen Beims für die Stadtvermaltung aus, ohne jedoch irgendwelche Blat-Empfeh= lungen zu machen. Das jetige Rath= haus. fo befürwortet bas Romite, folle bem County überlaffen werben, bas hierfür ber Stadt nicht eine, fonbern zwei Millionen Dollars zu gahlen habe. Der Romitebericht murbe als Spezial=

#### Un frau Pinkham. pon frau Walter E. Budd von patchogue, New Bork.

fran Budd ergählt in dem folgenden Briefe eine befannte Beidichte von Schwäde und Schmergen und fpricht zugleich der frau Dinfham ihren Dant für ihre vollftandige Beilung aus:



id an Schüttel. froft, großer Schmache und fo heftigen Schmergen in der linfen Seite von der Schulter bis gur Caille, daß ich nicht mehr ichlafen fonnte. Pflafter halfen für eine furge Seit, aber fobald fie abgenommen murden, maren die Schmergen gerade fo folimm wie vorher. Die Mergte verichries ben mir zwar Urgneien, aber diefe gewährs ten mir feine Erleichterung.

"Bett fühle ich mich wieder vollständig wohl und fraftig, habe fein Kopfweh und feine Schmergen in der Seite mehr und dies Alles danke ich Ihrem "Degetable Compound". 3ch fann es nicht genug rühmen. Es ift eine munderbare Urgnei und ich empfehle fle jeder fran, die ich

fenne.

geschäft auf bie Tagesorbnung ber näch= ften Stadtrathsfigung gefest.

Die Wahlbehörde murbe erfucht, bem ftadträthlichen Musschuß für Wahlan= gelegenheiten sämmtliche bei ber jung= ften Stadtrathemahl in der 12., 16. und 31. Ward abgegebenen Stimmget= tel zum nochmaligen Nachzählen zur Berfügung zu ftellen. In ben genann= ten Wards find befanntlich Wahl=Kon=

tefte anhängig gemacht worden. Dem Schulrath murbe bie Erlaubniß ertheilt, folgende Schulbauten bor= gunehmen: Anbau bon gwölf Rlaffen= simmern für die Harvard-Schule; An= bau bon fechs Rlaffengimmern für bie Emerald=Schule; Anbau von fechs Rlaffenzimmern für bie Auburn Bart-Schule; Anbau bon neun Rlaffengim= mern für bie Mart Cheriban-Schule; Anhau von zwölf Klaffenzimmern für die Madifon Ube. = Schule; Anhau pon acht Rlaffengimmern für bie El= fton=Schule; Anbau bon gwölf Rlaf= fengimmern für die Prescott-Schule: Unbau von zwölf Rlaffenzimmern für bie Chas. W. Garle-Schule; Unbau bon gwölf Rlaffengimmern für bie 2B. Pullman=Schule; Anbau von fechs Rlaffengimmern für die Nordweftfeite= Hochschule; Anbau bon zwölf Klaf= fengimmern für die Farren-Schule.

Nachdem noch Trauerbeschlüffe an= läflich bes hinscheibens bon Glad= ftone angenommen worden waren, ber= tagte fich ber Stadtrath bis gum 6. Juni, da am nächstenMontag befannt= lich Graberichmudungstag ift.

#### Dentide Abendunterhaltung in Evaniton.

Bon ber "Deutschen Abtheilung" ber Northwestern University in Evanston wird nächsten Montag Abend in ber Musikhalle am Universith Place, 3mi= schen Cherman und Orrington Abe., gum Gemefterschluß eine mufitalisch= bramatische Abendunterhaltung ver= anstaltet werben. Die Ganger bes Germania Männerchor" werben bei berfelben mitmirten. Das für Die Be= legenheit aufgestellte Programm folgt nachstehend:

1. Lied: "Amerifa", Smith - gef bon der gangen Berfammlung. 2. "Abe Maria". Nekler - Germania Mannerchor. 3. Uniprache von Brofeffor 3. I. Satfield. 4. "Beil'ge Nacht", Beeund "Braun Maibelein" thoben. Bolfslieb- "Germania Männerchor" 5. "Un der Majors-Ede", Luftspiel bon Ernft Wichert. Rollenbesetung Caefar Reumann, Artillerie-Bauptmann, herr J. M. Schneiber; Elvira, feine Schwefter, Frl. J. Barnes; Aler= andrine, feine Nichte, Frl. Clariffa Lytle; Panfe, Feldwebel , Hr. D. J. Bobb. 6. "Zieh' hinaus", Dregert, und "Wiegenlied", Brahms — "Germania Männerchor". -

Die Abendunterhaltung beginnt um 8 Uhr. Von halb zehn bis halb elf Uhr findet in ber Woman's Sall ein öffentlicher Empfang zu Ehren ber Beber ftatt, melden die Northweftern Uni= perfith ihre beutiche Bibliothet gu ber-

#### Unabhängige Loge ,, harmonie

Mr. 1". Um nächsten Samftage, ben 28. b. M., veranftaltet die Unabhängige Loge "Harmonie Nr. 1" in ber Wicker Part Salle, Rr. 501-507 W. Rorth Abe., nabe Milmaufee Abenue, einen Ralito-Ball, für ben ichon feit langer Beit bie umfaffendften Borbereitungen getrof= fen worden find. 2118 Arrangements= tomite fungiren die folgenden Mitglieber: S. C. Beber, Brafident, Jofeph Schofbauer, Emilie Nag, Belene Lefer. Albert Arnitein, Ma ber, Raroline Specht, Rarl Breihauer und Bertha Boefing. Die bas Weft befuchenden Damen werben gebeten, ihre Ralifo=Schlipfe in Briefumschlägen mitzubringen. Für eine gutes Couper wird geforgt fein, wie benn überhaupt die größten Unftrengungen gemacht werden follen, um ben hoffentlich recht gahlreich erscheinenden Gaften ben Mufenthalt so angenehm wie nur irgend möglich zu geftalten. Unfang ber Geft: lichteit 8 Uhr Abends.

#### Loreng Frang Teftament.

Im Nachlafgericht wurde geftern Teftament des am 16. verstorbenen ehemaligen Solzhand: Lorenz Franz eingereicht. hinterlaffene Bermögen be= \$80,000, wobon \$50,000 in Grundeigenthum angelegt find. Die Wittme erhält das haus, Rr. 2520 G. Canal Straße zur Benutung auf Le= benszeit und bas Einkommen bon \$36 .-000. Nach ihrem Tobe fällt bas haus an die Tochter, Frau Marie Bathol= men. Geiner Tochter Lena Riplen, fei= nem Schwiegersohn Beter Riplen und einem Entel, Namens Loreng Riplen, bermacht ber Erblaffer Brundftude in Calumet. Der Reft ber Nachlaffen= fchaft foll unter die beiben Töchter ber= theilt werben. Bum Teftamentsvoll= ftreder murbe Beter Riplen ernannt.

#### Des Erpreffungsberfuches begiditigt.

Auf eine Beschwerde hin, bie bon eis nigen Gaffendirnen gegen fie erhoben morben ift, werben bie Poligiften 2B. 5. Mulhern und N. J. Gibson fich bor Friedensrichter Gibbons gegen die Un= flage bes Erpressungsversuches zu ver= antworten haben. Die betreffenben Frauengimmer waren von ben ge= nannten Ordnungshütern verhaftet worden, weil fie angeblich bie Straffen unficher gemacht hatten. Gie murben bem Rabi Richardson vorgeführt und ftellten Bürgschaft für ihr Erscheinen por Gericht. Die Poliziften haben fie bann aber angeblich nicht freigeben wollen, ehe sie nicht ihnen noch \$17

Utah = Brau ift ein neues borgug= liches helles Malzbier, aus feinster Utahgerfte und bohmifchem Sopfen ge= braut bon ber Standard Brewerly. Tel. Canal 322.

In den nächften Tagen merben fol= gende weitere Zivildienft = Prüfungen abgehalten werden: Um 26. Mai, ür die Bermerber um die Borfteberpoften in ben ftädtischen Röhrenlagern; am 27. Mai, für die Bewerber um Unftellung als ftäbtifche Bruden=Gu= perinten benten.

Wie erinnerlich, sprachen bor einigen Zagen mehrere Mitglieber bes fogenannten Bürger-Romites gur Feftftellung ber Strakenbahnfreibrief = Rom penfation beim Manor por und erfuch ten ihn, einen Unterausichuß aus ftab tifchen Beamten gu ernennen, um mit ihnen zu fo-operiren. emneifter erbat fich jeboch erft Bedentzeit aus. Jest hat er nun dem Komite rundweg eine abschlägige Antwort gegeben, übrigens nicht weiter befrembet, wenn man bes Mapors Ubicheu gegen alle fogenannten Burger-Romites in Betracht gieht. Gine bolle Stunde lang tonferirten gestern Nachmittag bie herren Edels und Anott mit bem Bur germeister, der aber nicht zu "erwei= chen" war.

"Wenn überhaupt ichon ein Romite ie Frage näher erörtern foll," fo mein= te ber Manor, "bann follte mir bom Stadtrath bas Recht verliehen merben, Die Bürgerichaft murbe bann alle Mustunft erhalten, die fie wünscht."

3. S. Malonen, ber Prafibent bes Nationalverbandes ber Gleftrifer. hat ben Manor erfucht, bafür forgen zu wollen, daß bei bem Weiterausbau bes eleftrischen Beleuchtungsinftems nur Unionleute bermanbt murben. Der Burgermeifter beriprach, ber Ungelegenheit feine besondere Aufmertfamteit chenfen zu wollen.

Auf Anordnung bes ftädtischen Ge= fundheits-Rommiffars find nunmehr bie an Archer Abe. und Redgie Abe. Ia= gernden Zigeuner gezwungen worben, ihre Zelte abzubrechen und das Weich= bild ber Stadt zu verlaffen, ba ihre Sitten und Gebräuche anflößig feien.

\* Der Gisfuhrmann Guftan Teg= mann bon ber Biper 3ce Co. hat in gmei Strolden, Ramens Leo Garrett, begm. Benjamin Smith, Die vorgeftern bon ben Deteftibes Dobb und Cutth berhaftet morben find, zwei bon brei Räubern wiedererfannt, bie ihn am Samftag Abend überfallen und ihm \$32 abgenommen haben.

#### Frei für Lefer.

Zeitungslefer wird es freuen gu er= fahren, daß ber bekannte Argt und Spezialift Dr. Rilmer nach jahrelangen Untersuchungen und Studien ein äußerft mertwürdiges Beilmittel entbedt hat, bekannt als Swamp Root für bie Beilung bon Nieren-, Leber- und Blafen-Leiben. Die generofe Offerte eine Flafche gratis zu ichiden bamitte= bermann fich toftenfrei bon ber Bir= fung besfelben überzeugen fann ift ficherlich Bertrauen erwedenb. Smamp Root ift wohlbekannt als eines ber er= folgreichsten Beilmittel und erfreut fich ber beften Empfehlung fammtlicher moberner Mergte, Sofpitaler und Un= ftalten. Wer Medigin biefer Urt be= barf, ob Mann ober Frau, follte feinen Namen und Abreffe an Dr. Rilmer & Co., Binghampton, R. D., fenben und fich eine Probeflasche und Buch mit merthvollem Inhalt gufchiden laffen. beibes absolut toftenfrei nach Empfang non brei gmei Cent Briefmarten als Borto für bie Flafche. Die regulären Größen find in ber Apothete zu haben. Wenn Ihr fchreibt, bemertt babei, baft Ihr biefe generofe Offerte in ber "Abendpoft" gelesen habt.

#### Arbeiter=Angelegenheiten.

Erdarbeiter-Streif bei der Geleife-Erhöhung der St. Paul-Babn.

THE CREAM OF THE ISLANDS.

SPRAGUE, WARNER & CO. CHICAGO, ILL.

Taufende und Abertaufende rauchen die

CENT

Gegen 250 italienische Erbarbeiter, welche an der Kreuzung bon Grand und homan Avenue mit ber Erhöhung bes Bahndammes der St. Paul-Bahn beschäftigt gewesen find, haben gestern Die Arbeit niedergelegt, um eine Lohnaufbefferung bon \$1.25 auf \$1.50 per Tag zu erreichen. Gine Abordnung ber Leute fam geftern morgen zu bem Superintendenten ber Bahn und erflarte biefem, andere Gifenbahn-Gefellichaften bezahlten ihren Tagelöhnern mehr als \$1.25 und in Unbetracht bes Steigens ber Preife faft aller Lebens= mittel mußten auch fie auf einer bobe= ren Lohnrate beftehen. Die Gefell= schaft möge entweder \$1.50 gablen ober ben Arbeitern Morgens und Abends ei= nen Bug ftellen, ber fie nach bem Ur= beitsplate bringt und wieder bon bort bis gur halfted Strafe gurud befor bert. Im letteren Falle murben fie fich mit \$1.40 begnügen.

Superintenbent Webb und ber Muffeber ber Urbeiten, B. Rhan, melbeten bie Sachlage an die Bahnverwaltung. Bon biefer murben fie angewiefen, bie Forderung nicht zu bewilligen, fondern andere Leute anguftellen, falls bie Streifer heute nicht an die Arbeit gu bon bem oben bezeichneten Arbeitsblak ber Streifer entfernt find gegen 100 Arbeiter mit ber Berftellung bon Bementmauern beschäftigt. Diesen Leuten gablt bie Bahn \$1.50 per Tag und fie haben fich beshalb an bem Streit nicht betheiligt. Die Ausftanbigen brohten geftern, baf fie bie Befehung ihrer Bläge mit anberen Arbeitern nicht gutwillig bulben würden. Die Bahnbermaltung hat fich aus biefem Grunde bis auf Beiteres polizeilichen Schutes berfichert.

#### Gut für die Butterin-Fabrifanten. Die in ben Depeschenspalten ber

"Abendpost" bereits turz gemelbet worden ift, hat das Bundesobergericht bie Befege für berfaffungswibrig erflart, burch welche man in ben Staaten Penniplvania und New Sampihire ben Sandel mit Runftbutter gu unterdruden, bezw. zu erschweren bersucht hat. Das einschlägige pennfplvanische Gefet berbot ben Sandel mit Aunftbutter vollftändig, und in New Sampfhire mar angeordnet worden, daß Runftbutter um in bem Staate bertauft werben zu burfen, - rofa gefarbt fein muffe. Das Bundesobergericht hat nun entschieden, daß beide Magnahmen ben Beftimmungen zuwiberlaufen, mel= che Behinderungen des Sandelsberfehrs zwischen ben einzelnen Staaten ber Union berbieten, und baß fie aus bie= fem Grunde hinfällig find .- Befampft murben diefe gefetlichen Erlaffe befon= bers von ben hiefigen Firmen Swift & C. und Brown, Fitts & Co. Dieselben hatten ihre Bertretung bor Gericht ben Unmalten Albert Beeber, William D. Guthrie, Richard C. Dale und henry R. Comunds übertragen.

Frau Gertie Bent, eine Mr. 87 Ruih Strafe mobnende Wittme, ift feit borgeftern aus ihrer Bohnung ber= schwunden. Die Polizei ift bon bem Berichwinden ber Frau in Renntniß gesett worden.

#### Erfte Exturfion der Caifon nach Glebeland

via ber Didel Plate Gijenbahn vom 3. bis 6. Juni incl. \$11.95 für bie Rundfahrt nach bem Bertififat-Blane. Tidets gultig gur Rudfahrt bis zum 13. Juni incl. Drei burch-Rückfahrt bis zum 1st. Juni inct. Leter bildzaehende Züge täglich von Ban Buren Ert. Bassagier-Bahnhof, Chicago. Käheres zu ersahren bei J. D. Calahan, General Agent, 111 Abams Str., Chicago. Tel. Main 3389. bi, bo, ft. mo

#### Gewaltthat iges Berfahren.

Jedermann raucht

Cremo Zigarren. Sand=

ler jagen, die Rachfrage

ift en orm. Wenigstens

10,000,000 Gremos

wird Chicago verbrauchen.

Alle Händler verkaufen sie.

Im polizeilichen Burgberließ an ber harrison Strafe figt feit geftern Abend ein fentuch'icher Gentleman Namens Harry Emoot hinter Schloß und Riegel, und gwar unter ber bob= pelten Unflage bes groben Unfugs und ber Cachbeschädigung. Sarrn ift fest= genommen worden, mahrend er in eis nem übelbeleumbeten Saufe an ber Clark Strafe im beften Buge mar, fammtliche Möbel gum Genfter binauszuwerfen. 2018 Urfache feines Wüthens gab er an, eine ber Tempeldienerinnen hatte ihn um \$3 beftohlen, und ba er nicht wieber gu feinem Gelbe fommen fonnte, hatte er fich für basselbe meniaftens eine Unter= haltung verschaffen wollen. Und er scheint fich wirklich gut amufirt zu ha= ben. Mis Die Polizei anriidte, lagen fcon ein Ofen und ein Gisfchrant auf ber Strafe, Stühle, Teppiche und Bil= ber flogen noch in bunter Reihe zu bem Haufe heraus, und harrn murbe je= benfalls vollständig reinen Tisch ge= macht haben, wenn man ihn weiter hätte gewähren laffen. Das Nachspiel ber Unterhaltung bürfte nun wohl meniger luftig für ihn werben.

### Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft,

\* August Schreiber, Fred Matl, und John Bartosched murben geftern bon Polizeirichter Rerften gu einer Gelb: ufe von je \$5 verurtheilt, weil fie im Lincoln Bart Fliederblithen abge= pflückt hatten. 211s Untläger trat ge= gen fie Rapt. Defhong bon ber Lincoln-Partpolizei auf.

Wunderbar geheilt von Lungenleiden durd die Kodi'fdje Lungen-Kur Doktoren.

Jede andere Behandlung hatte fich als Gehlichlag erwiefen.

Granfein Carnac fpricht.

Da Schwindincht allgemein als unheilbar betrachtet wird, so fürchtet man natürlich biese ichrechtiche Krantheit, besonbers wenn alle Unzeichen dafür vorliegen, daß man selbst damit behafter ist. Es war im letzem gebruar, daß ich die wundervollen öligen Tämpse in meine Lungen zu athmen begann. Ich war thatsächlich ein Brack. Meine Gefundleit war ganz zerrüttet. Ich hustet und hunde, meine Lungen schmerzten mich; ich war immer schwach und erschöptt, mein war immer schwach und erschöpft, mehr Athem war furz, ich litt an Nachtschweiß und schien thatjächlich alle Symptome der Schwindjucht gu haben, und jest, wenn auf meinen schwächen und elenden Zustand von damals zurück blicke und bebenke, was biese Werzte für mich gethan haben, so fühle ich, als ob ich es der ganzen Welt mittheilen möchte auf meine eigenen Roften, benn ich fühle mich so zu Dant verpflichtet. 3ch werde gerne Redem, der bei mir vorfpricht, Die Bahrheit meiner munderbaren Wiederherftellung bemeisen. Fraulein Dt. Carnac, Geib nicht ungläubig. Gieht es nicht

fehr vernünftig aus, bag einfache antiseptifche Mittel ber Rochifchen Lungenheilmitte und ölige, burch bie Luftfanale in bie Lun gen eingeathmete Tämpfe bie Mifroben töbten und die Lungen heilen werben, während Mebizinen in den Magen gepumpt, diesen nicht nur verdirbt und fiört, sondern auch bas ganze Cyftem außerOrdnug bringt. Die Roch iche Anftalt nimmt drei Stockwerfe im Haufe No. 84 Dearborn Str., Chicago ein und fieht unter Leitung von fieben Mergten, welche alle ein Menichenalter bem ein gehenden Studium aller ichleichenden Krant Bronchitis uim, gewidmet baben, und Sun berte von Patienten find von ihnen bereits geheilt worben, welche von ben beiten Mers-ten ber Ctabt icon aufgegeben waren. Sie können über die Koch iche Lungenheilme-thobe, wie sie jett in Chicago ausgeführt wird, nicht genug des Lobes sagen.

Das Bublitum ift eingelaben, fich über bie Hellungen, die in diesem Institut icon be-wertstelligt wurden, naber zu erkundigen. Ramen und Abressen von Sunderten von ier geheilten Patienten werben Guch in Die fer Diffice, 84 Dearborn Str., bereitwilligf

Konjultation und Untersuchung unent-

### Albendvost.

Erfcheint taglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft" : Gebäube . . . . . 203 Fifth Ave Swifden Monroe und Abams Str. CHICAGO.

Idhrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. 

Telephon Ro. 1498 und 4046.

#### Sandelsfrieg mit Franfreich.

Reben bem regelrechten Rriege will ber Genator Cullom auch einen San= belstrieg führen, und gmar gegen bie "gefdichtlich befreundeten" Frangofen. Er behauptet, daß die frangöfische Re= gierung fürglich einen Boll von nicht weniger als 285 Prozent auf Schmalz und Wurftwaaren gelegt hat, ber aller= bings gleichmäßig gegen alle fremben Lander gerichtet, in Wahrheit aber nur auf die Ber. Staaten gemungt ift. Deshalb will er ben Brafibenten er= mächtigen laffen, einen Zuschlagszoll bon 50 Prozent bon allen Baaren aus benjenien Ländern ju erheben, welche burch Bolle, Anordnungen, Defrete ober Berudungen irgend einen wichtiren Theil unferes Ausfuhrhan= bels zu gerftoren trachten.

Schon jeht hat ber Prafibent bas Recht, Rampfzölle gegen Diejenigen Lanber einzuführen, welche bie aus ben Ber. Staaten eingeführten Baa= ren unbillig behandeln, b. h. die ameri= fanischen Baaren höheren Bollen unterwerfen, als gleichartige Waaren aus anderen Ländern. Diefe Beftim= mung reicht jeboch anscheinend noch nicht aus, weil gewiffe Erzeugniffe nur bon ben Ber. Staaten fo mobifeil geliefert werden fonnen, bag fie ben ein= heimischen, namentlich Frankreichs und Deutschlands gefährlichen Mitbewerb machen. Daher will Cullom fie babin ergangen, daß der Prafident fede handelspolitische Feindseligfeit eines anberen Staates mit ber Musschrei= bung eines Rampfzolles von 50 Pro= gent beantworten foll, ber felbstber= ftanblich einem Ginfuhrverbote gleichtommen würde. Frantreich beifpiels= weise fonnte gar nichts mehr an bie Ber. Staaten berfaufen, wenn es auf feinen Bein, feine Geiben= und Boll= ftoffe, Spigen, gewirtte Baaren u. f. m. 50 Mrogent mehr Boll bezahlen mußte, als feine europäischen Mitbe-

Mus feinen Erfahrungen mit ber Schweiz und Italien follte Frantreich gelernt haben, bag es thoricht ift, heraufzubeschwören. Sanbelsfriege Sollte es aber trot ber empfangenen Behren auch mit ben Ber. Staaten an= binben wollen, fo würde es nur feinen berhafteften Rebenbuhlern in bieban= be arbeiten. Bon einigen "Speziali= täten" abgesehen, bie verhältnigmäßig geringwerthig find, fonnten Deutschland und England Erfat für alle Maaren liefern, welche bie Ber. Staa= ten nicht mehr aus Frankreich beziehen murben. Muf ber anberen Geite fann Frantreich bie ameritanischen Rohftoffe nicht ganglich ausschließen, ohne fich felbft fehr empfindlich zu schabi= gen. Obwohl auch bie Ber. Staaten unter einem Sanbelstriege mit Frant= reich etwas leiben murben, ware ber Bortheil fo fehr auf ihrer Geite, wie in bem wirtlichen Rriege mit Spanien. Wenn alfo bie frangofifche Regierung burch ihre Borliebe für bie Schutgoll ner und Agrarier nicht gang verblenbet ift, wird fie bie ameritanischen Groß= schlächter wieder zu versohnen juchen.

Berdächtige Mörgelei. In ber unbernünftigen Nörgelei, bie an bas finnlofe Rlaffen fleiner Roter erinnert, wird bon ben Jingopolitifern und Beitungsftrategen Erftaunliches geleiftet. Bebermann wußte, bag bie Ber. Staaten auf einen Rrieg nicht porbereitet maren. Allerdings hatten fie Welb in Sulle und Fulle, aber ba es heutzutage feine Landstnechte mehr gibt, bie in fürzefter Frift gemiethet und schlagfertig in's Feld geschicht wer= ben tonnen, fo mußte man auf eine langfame "Mobilmachung" gefaßt fein. Thatfächlich find von ben 125,000 Frei= willigen, bie ber Prafibent bon ben Gingelftaaten verlangte, bis jest faum 100,000 Mann ausgehoben, und gera= be bie Gübftaaten, in benen die Rriegs= begeifterung am größten fein follte, find in ber Truppenftellung am rud ftanbigften. Augerbem fann man boch nicht bie Solbaten ohne Baffen und Ausruftung in ben Rrieg giehen laffen, und obwohl Tag und Nacht an ber Herstellung bon Gewehren, Uniformen u. f. m. ge= arbeitet wirb, miffen minbeftens ei nige Wochen bergehen, bis alles Nöthi= ge beschafft ift. Gelbft ber Ginfältigfte follte begreifen, bag ein Land, welches fich Sahrzehnte mit einem ftebenben Seere bon 25,000 Mann begnügt und nicht bie geringften Bortehrungen für einen auswärtigen Rrieg getroffen hat, nicht mit ben europäischen Militar= ftaaten verglichen werben fann, bie ihr Sauptaugenmert auf bie beständige Rriegsbereitschaft richten. Dennoch wird die Regierung bitter getabelt, weil fie "noch immer" feine Truppen in Cuba gelandet und bie Belagerung bon habana begonnen hat. Gie foll nicht nur Urmeen aus bem Boben ftampfen, fonbern auch mit Bohnenftangen Schlachten schlagen.

Der leichte Gieg über bie fpanische Flotte im Safen bon Manila hat ben Rorglern Waffer auf ihre Mühle ge= liefert. Indem fie auf bas ichneibige Borgehen Dewens verweisen, machen fie fich über ben "lächerlichen" ftrategi= fchen Rath luftig, ber nach ihrer Unnahme eine ebenfo fraftvolle Rriegfüh= rung auf bem weftinbifchen Schaupla= be berhinbert. Die Lage, in ber fich Abmiral Dewen befindet, beweift aber

gerade, daß die Flotte ohne bie Unterftügung von Lanbtruppen nichts ausrichten fann. Ghe bie Berftartungen eintreffen, beren Abfenbung fich aus ben oben angeführten Gründen verzögert hat, kann sich Dewen nicht in ben Befit Manilas und ber Philippineninfeln fegen. Die Spanier find burch bas Schickfal ihres affatischen Geschwabers vorsichtig gemacht worben und weichen einem zweiten Geefampfe gefchict und beharrlich aus. Es läßt fich leicht sagen, daß auch ihr westindisches Geschwaber vernichtet werben follte, aber bie Befchichte aller Geefriege zeigt, baß es außerft fchwer ift, eine Flotte zum Kampf zu zwingen, Die nicht fämpfen will. Der größte Gee= helb neuerer Beit, ber berühmte engli: fche Abmiral Nelfon, mußte bie fpa= nisch-frangösische Flotte zwei bolle Jahre unausgesett berfolgen, ehe er fie ermischen fonnte. Wenn bie Zeitungs= ftrategen, trot aller "Depefchenboote" und "Berbindungen" nicht ausfindig machen fonnen, wo fich Cerbera befin bet, fo follten fie nicht erwarten, baf Abmiral Sampson ihn mit Leichtigfeit aufftöbern fann. Ghe aber bie fpa: nifche Flotte gerftort ift, tann ber Landfrieg nur mit ftart überlegener Macht eröffnet werben. Es muß alfo ben Rriegsleitern menigftens Beit gegeben werben, genug Infanterie und Artillerie zusammenzubringen. Muf ben Gang bes Rrieges fann

biefes beständige Nörgeln und Begen natürlich teinen Ginfluß haben, aber es ift zu befürchten, bag es schlimme Folgen hinterlaffen wirb. Denn bas ameritanische Bolt wird langfam, aber ficher an ben Bebanten gewöhnt baß bie Ber. Staaten gufünftig nicht mehr in ber "befchämenben" Lage fein burfen, auf einen Angriffstrieg nicht eingerichtet au fein. Um biefer "Demüthigung" zu entgehen, werben fie fich ein ftehendes heer von minbeftens 100,000 Mann anschaffen und für eine "Referbe" forgen muffen, Die jebergeit boll ausgerüftet gum Dienfte berangezogen werben fann. Behalten fie bie Philippinen und erwerben fie außerbem Samaii, Porto Rico ober gar Cuba, fo wird ichon gur Bertheibigung biefer auswärtigen Befigungen eine große Land- und Geemacht erforberlich fein, und bie "Bermicklungen", die ein großer Rolonialbefit mit fich bringen fann, werden auch im Inlande ungeheure militärische Aufwenbungen nöthig machen. Die Jingos, bie bas amerifanische Bolf in ben Rrieg gegen Spanien getrieben haben, werben nicht eher ruhen, als bis bie Ber. Staaten ben fo lange bespöttelten europäifchen Militarismus nachäffen. In ihrer anscheinend mabnwikigen Nörgelei mag am Enbe boch Methobe

#### Unfere Urmenverpftegung.

Den neuesten Nachrichten aus Wash= ington zufolge ift die balbige Landung einer größeren Truppenmacht auf Cuba beschlossene Sache. Eine Flotte von Transportschiffen, die genügen, 16,000 Mann nach Cuba überzuführen, liegt angeblich im Safen bon Tampa bereit, und ber Landungsversuch foll gemacht werden, fobald es unferen Geschwadern gelungen ift, Die spanische Kreuger= flotille unschädlich zu machen ober boch fie aus cubanischen Bemäffern zu beragen, fo daß eine Ueberrumpelung ber Truppenervedition burch Diefelbe nicht mehr zu befürchten ift. Die Truppen find angeblich "bereit", und auch bas Rommiffariat foll feine Borteb= rungen für Die Berpflegung ber Lanbungstruppen getroffen haben.

Mogen nun biefe Angaben über ? "Erzbereitschaft" unserer Beeresleitung ber Wahrheit entsprechen ober nicht jedenfalls ift es auffällig, daß man bie Regenzeit" auf Cuba faum mehr in Betracht zieht. Während bor ein paar Monaten, ja noch vor fechs Wochen, alle Stimmen fich fo ziemlich einig bar= über maren, baß an eine Rriegführung auf Cuba mahrend ber Regenzeit nicht zu benten fei, hört man jest faum mehr bereinzelte Stimmen, bie vor einem Cuba-Feldzug mährend ber Monate Juni, Juli und Auguft marnen, und biejenigen, bie es magen, ibre Stimme bagegen gu erheben, merben als angitlich und schwachherzig, ja geradezu als unpatriotifch perichrien: man macht ihnen mehr ober weniger verblümt ben Vorwurf, bag fie an Stelle des frischen fröhlichen blutigen Rrieges eine Urt biplomatischen Krieges fegen möchten, bei bem ftatt bes Blutes Tinte versprigt und ftatt bes Bulvers nur Roble verbrannt wird. Man behauptet gerabezu, daß die Gefahren ber Regenzelt bei gehöriger Berpflegung und Beobachtung ber ärztlichen Borfchriften nur in ber Ginbilbung beftehen, und bag es nur an ber miferablen spanischen Truppenberpflegung und ber Untenntniß ber fpaniichen Merate neben ber Ungureichlichkeit bes fpanischen Canitatsmefens liege,

von Leberthran und Hppopho3= phaten gibt bem Blut bie Beftandtheile, welche die Knochen und das Zellengewebe in einem erschöpften und abgemagerten Körper gebrauchen und welche keine andere Nahrung mit sich führt. Es ift vor allem Unberen ein Erzeuger der Bellen:

Bo Cts. unb \$1.00 bei allen Apothefern.

Seuchen fo große Berlufte murben.

Wenn bie gelbe Preffe fich in folchen Musführungen ergeht und behauptet, daß mährend ber Regenzeit auf Cuba eine größere Rrantheitsgefahr faum beftehe, fo ftellt fie an die Bergeflichfeit bes Bublifums eine ftarte Unforberung, benn es gehört ein fehr furges Gebächtniß bagu, wenn man jest ichon bergeffen haben follte, daß gerade biefe Blätter im Februar, gleich nach ber "Maine"-Rataftrophe, auf eine fofortige Rriegserflärung brangen, weil ber Feldzug auf Cuba in ben Frühjahrs= monaten geführt werden mußte, ba an einen Feldzug mahrend ber Regenzeit nicht zu benten wäre. "Wenn wir nicht gleich losschlagen", fo hieß es bamals, "fo muffen wir mit unferen Operationen auf Cuba bis nach ber Regenzeit marten, benn unfere braben Gungen tonnen wohl bie Spanier gu Baaren treiben, aber nicht gegen Dellow Jad" und bie anderen Geuchen ber tropischen Regenzeit siegreich an= fampfen." Die gelbe Preffe ift es ichon fo gemonnt, heute zu miderrufen, mas fie geftern gefagt hat, ober auch ohne jebe Bezugnahme auf geftern bas Begentheil bon bem bamals Befagten gu behaupten, daß man eine Begründung ber Ginneganberung taum für nothig halt. Um aber boch ein lebriges gu thun, führt man bie Musfagen arztli= cher Autoritäten an, wonach man bei geeigneter Verpflegung, ftrenger argtli= cher lleberwachung und peinlicher Beobachtung ber ärztlichen Berhaltungs= borfchriften in ber That auch mahrend ber Regenzeit bie Seuchenberlufte auf ein Minimum redugiren fonne, mit ei= nem Worte, daß die ärztliche Wiffen= fchaft ba, wo ihr alle hilfsmittel gur Berfügung fteben und fie fich in ihrem gangen Können zeigen fann, auch biefem furchtbaren Feinde gewachfen ift.

Den Leuten, welchen bie Siegesnachrichten allgu langfam einlaufen, genügt bas natürlich. Wir marschiren ja an ber Spige ber Nationen und haben na= türlich bas allerbefte Berpflegungsmefen und bas ausgezeichnete Canitätswesen, welche ben "Pellow Jad" besiegen follen, alfo los - auf nach Cuba! - Leuten aber, welche ben Willen nicht ohne Weiteres für bas Können und die That nehmen, miiffen da doch noch fchwere Bedenten auffteigen, auch wenn sie jene ärztliche Unsicht ohne Weiteres als richtig hinnehmen. Jenes ärztliche Gutachten macht gur Borbedingung eine "geeignete Ber= pflegung", aber gerabe damit burfte es - gum Unfange wenigftens febr hapern. Alles will gelernt fein, und nach ben bäufigen Alagen aus al-Ien Felblagern iiber bie mangelhafte Berpflegung u.f.m. will es icheinen, als ob man gerade hier fehr biel gu fernen habe. Wie überhaupt erft eine Urmee geschaffen werben muß, fo muß auch erft ein Berpflegungswefen herausgebilbet werben, und ba muß man fehr optimistisch veranlagt fein, wenn man annimmt, bag biefes im Sanbumbreben, bas Allerbefte mirb, mas je ba mar, und geeignet fein mirb. gang befonberen Ansprüchen gu genügen. Die Regierung icheint in diefer hinficht freilich recht frohgemuth gu fein, benn gerabe in biefem Departement bes Kriegswesens hat man mit Borliebe die "Sohne ihrer Bater" un= tergebracht, über beren Befähigung gu fold,' fchwierigem Dienft im Bublifum recht ftarte Zweifel berrichen. Es wäre angebracht, wenn bie Regierung bem Bolfe ihre Grunde für ihre Bertrauensseliafeit in biefem Bunfte mittheilen wollte, bas würde vielleicht bie etwas ftodenbe Refrutirung beschleu-

#### Edladtidiff "Allabama".

Das neue Bunbesichlachtichiff "Madama", welches am 18. Mai in Philabelphia bom Stapel lief, gehört einer neuen Rlaffe bon Schlachtschiffen an, bie fich in mehreren wefentlichen Buntten bon ben früher gebauten "Dregon", Indiana" und "Maffachufetts" unterscheiben. Der Unterschied bon biefen fteht in einem anderen Arrangement ber Batterien und ber Pangerung, tomie barin, baß fie größer und bon bebeutenberem Tonnengehalt ift als jene. Sie gehört berfelben Schiffstlaffe an wie die fürglich in Newport News bom Stapel gelaffenen Schlachtichiffe, Rear= farge" und "Rentuch". Nach gleichen Planen werben noch zwei mächtige Rriegsfahrzeuge, "Juinois" und "Bis= confin", gebaut.

Das neue Schlachtschiff ift 374 Auf lang, 79 Fuß breit und hat einen Tiefgang bon 23 Fuß; ber Raumgehalt be= trägt 11,525 Tonnen, genau 100 Tonnen mehr als bas Schlachtschiff "30= ma". Das Fahrzeug führt feine Dobpelthiirme für bie ichweren Beidige im Bug und im Bed, fonbern nur ein= fache Bangerthurme, und ift baber veniger schwerfällig als die Schlacht= schiffe "Joma" und "Maffachusetts". Die Kahrgeschwindigfeit ift tontraftlich auf 16 Anoten die Stunde ange=

Die Armirung ber "Alabama" ift folgende: Die Hauptbatterie besteht aus vier breigehngölligen Gefchüten in Thurmen und vierzehn fechszölligen Schnellfeuer-Gefchüten, wovon gehn auf dem ersten Ded (gun deck) mon= tirt find, die anderen an ber Breitfeite zwischen ben Thurmen am Bug und am Bed. Die Gefundar-Batterie besteht aus 17 Sechspfiinder-Schnellfeuergeschüten, fechs Einpfünder-Schnell= feuer=geschützen und vier Gatling=Ge= schützen.

Das Arrangement bes Reffel unter= cheidet sich ebenfalls von dem der früher gebauten Schlachtschiffe. Von die= sen unterscheidet sich die "Alabama" auch dadurch, daß nur vier verschiedene Arten bon Geschüten borhanden find, podurch aber die Birkfamkeit des Ge= dupfeuers nicht beeinträchtig wirb. Durch bas Wegfallen ber achtzolligen Thurme wird auch bas Gewicht, welches bas Schlachtschiff über bem Baf=

wenn ben spanischen Truppen burch fer gu tragen hat, wefentlich rebugirt, was ein großer Vortheil ift, besonbers bei hochgehenber Gee.

Im Gangen hält bie Pangerung, Armatur und Fahrgeschwindigfeit ber "Alabama" mit ihrem Deplacement bon 11,545 Tonnen einen aunstigen Bergleich aus mit benen ber neuesten in Guropa gebauten Schlachtschiffe bon

15,000 Tonnen. Die Maximal-Dide bes Pangers an ber Wafferlinie ift 16 und ein halb Boll, Die fich am unteren Theil bes Panzergürtels bis auf 9 und ein halb Boll verjüngt. Der Panzer ber 13= ölligen Gefchütthurme ift 15 300 bid, ausgenommen bie Studpfortplatte, welche 17 Boll bid ift. Der Banger ber Barbetten, auf melden bie Thurme ruhen, ift 15 3off bid. Der Steuer= thurm ift ghlinderförmig und 123öllig. Das Gesammtgewicht bes Pangers mit Nieten ift 2720 Tonnen, bas bes Schuh Dechpangers 593 Tonnen. Das Schlachtschiff wird nicht por einem Jahre bienftbereit fein.

#### Das Brestauer Dabden=Gymna= finn.

Bon allgemeinem Intereffe mar bie ungft ftattgefundene Debatte bes preugischen Abgeordnetenhauses über die reifinnige Interpellation wegen Richt= genehmigung eines ftabtifchen Dab= chen-Gomnafiums in Breslau burch ben Rultusminifter Boffe. Die Interpellation bertrat ber Bres-

lauer Abgeordnete Gothein bon ber

freifinnigen Bereinigung. Die Stabt

Breslau habe die Anftalt gang aus ei-

genen Mitteln errichten wollen, von ber

Regierung nichts verlangt, als bie Genehmigung. 2118 Beweis, bag ein Bebürfniß bafür borhanden fei, führte ber Redner an, baß fich bereits 26 Schülerinnen gemelbet hatten. Rultusminister Boffe antwortete in einer ausführlichen Rede, welche verrieth, baß fein Bescheib aus entschiebener Gegnerschaft wiber bie mobernen For= berungen nach Gelegenheit zu erwei terter Frauenbilbung entiprungen ift Der Breslauer Untrag batte fehr weit gehende Konfeguengen gehabt, wenn er (ber Redner) ihm entsprochen hätte, ba man damit auch die Forberung ber unbeschränkten Zulaffung ber Mädchen gu ben Universitäten und bie Bleich= verthigteit bes Maturitätszeugniffes ber Inmnasien mit ber Lehrerinnenprüfung berbunden hatte. Er geftatte nun gwar feit gwei Jahren ausnahmweise bie Zulaffung bon Mabchen gur Abiturientenprüfung, auch gebe er zu, baf neuerbings bas Beburfnig nach weiblichen Aerzten mehrfach hervorge-treten sei. Damen, welche die physische Rraft und fittliche Reife für bie Wahl des schwierigen ärztlichen Berufes hätten, wolle er nicht baran hinbern, allein allgemein Mädchen zu bem Gymnafiallehrgang zuzulaffen, zwölfjährigen Rinbern ben Gintritt in's Inmnafium zu geftatten, fei er nicht gemillt. Er febe in ber allgemeinen Bulaffung bon Mabchen gu Ghmnafien eine Befahr für das gange weibliche Beschlecht. Madchen, die hiegu Körper- und Willengfraft befäßen, feien Musnahmen; bie Mehrgahl wolle es nicht, fonbern begnüge fich mit ber Bilbung an Mabchen- und höheren Töchterschulen, morin fie gu tüchtigen Sausfrauen berangebilbet murben. Die meiften Mabchen wollen und follen auch beiratben. Auch fei es unthunlich, Frauen auf allen Gebieten mit Mannern in Ronfurreng treten zu laffen, ba ber Wett= bewerb ber Erfteren ftarter fei als jener ber Männer. Er fei fich ber Tragweite feiner Entscheidung bewußt, habe aber nach beftem Wiffen und Bemiffen Der Minifter erflärte Schluffe, er fei wohl für bie Musbilbung ber Frauen für einen Fachberuf. jedoch mit Ausnahme des ärztlichen Berufes.

#### Mlein-Cuba in Florida.

3mar leben in mehreren Großstäb= ten unseres Landes, in benen bas edle Raucherkraut fehr schwunghaft verar= beitet wird, eine nicht unbeträchtliche Angahl Cubaner, namentlich in New Port. "Rlein-Cuba" jedoch liegt in unferem füdlichften Staat, ber jett als Musgangspuntt militarischer Operationen noch mehr als früher in ben Bordergrund tritt; es wird von ben Floridger Counties Sillsboro und Manatee gebilbet. Fast ift ber obige Titel etwas zu bescheiben; benn es leben hier reichlich 50,000 Cubaner, und bas ift don eine recht flattliche Miniatur= Musgabe Cubas, wenn man bebenft, baß bie gange Infel, um bie fich jett fo viel Beltgeschichte breht, heute nur etwa 1,500,000 Einwohner hat. Man fann fagen, bag es gur Beit gmei cu= banische Republifen gibt: eine im Innern Cubas felbit und bie andere im westlichen Florida.

Die Bildung ber letteren, fogufagen verjüngten cubanischen Republit begann bor anderthalb Jahrzehnten; bie erften Pioniere liegen fich in Ren Weft nieder, das ja habana am nächsten liegt und beffen Boben und Klima fo gute Gelegenheit zum Anbauen bon Tabat höheren Ranges bietet. Erft in ben legten 4 ober 5 Jahren find bie Cubaner noch weiter nördlich gegangen und haben fich auch über bas Festland perbreitet Gie mohnen gunächft innerhalb 50 Meilen um Tampa herum. Das bortige Land ift auch als fehr ge= eignet für ben Tabatbau befunden worden, obwohl es durch hunderte von Meilen Sumpflandereien (ben "Gberglades") von Ren Weft getrennt ift, und der Inhalt ber bier verkauften "Sabana = Zigarren" jum großen

Theil von bort hertommt. Gin großer Prozentfat biefer Cu= baner find Flüchtlinge, die ben fpani= ichen Gefängniffen ober noch Schlimmerem entrinnen wollten. Die Uebri= gen find ihnen freiwillig gefolgt. Biele famen einzeln; Unbere aber, befonbers in ben letten Jahren, brachten Fami=

für ein Saß gegen Spanien in ihnen glüht, und es ift in Tampa und einige vierzig Meilen im Umfreis ftets le= bensgefährlich, irgend welche Sympa= thie für bie Dons auszudrüden.

Dieje Leute lieben bas Bergnügen leidenschaftlich, und felbst die Hoch sommer = Nächte find ben schwarzäu= gigen Ravalieren und hübschen Genoritas nie zu warm, um fie abzuhalten, bon Sonnen = Untergang bis Sonnen= aufgang bas Tanzbein zu schwingen! Das Tangen ift bort ungertrennlich bon allen großen und fleinen Teften, einschließlich ber fleinsten Familien= Feier; nur Leichenbegangniffe und Sonntags = Gottesdienste sind davon ausgenommen. 3m Magemeinen beginnt ber Arbeitstag mit Sonnenauf= gang und endet mit Sonnenuntergang boch leistet man sich in ben zwei ober brei marmiten Stunden bes Jages eine "Siesta". In den belebten nächtlichen Bergnügungs = Szenen unterscheidet sich Tampa sast gar nicht von Havana. Menn Diese Menschenfinder febr

pergnügungsfüchtig find, und basGelb bei ihnen leichter geht, als es kommt, so barf man fie barum boch nicht für liederlich oder schlemmhaft halten. Bang im Begentheil! Ihre Lebensweife ift eine recht einfache, und ihre haupt= sächlichen Nahrungsmittel find die hier überreichlich vorhandenen Fifche, Obft, Maisbrod und einige wenige Gemufe. Muffer bem unbermeiblichen Raffee trinten fie billige Weine und eine Urt Abtodung bon Drangenfaft; unmäßige Trinfer gibt es nur außerst wenige bei ihnen. An finanzieller Aufopferungsfähigfeit für bie Freiheit ihrer alten Beimath fteben fie faft ohne Bleichen in unserer Zeit da! Uebrigens find das Sternenbanner und die cu= banische Freiheitsflagge bei ihnen stets nebeneinander zu feben.

Laufende biefer Rlein = Cubaner bürften wieber guriidmanbern, menn Cuba unabhängig ift - aber bei Bei= tem nicht Alle. (W.)

#### Todesahnungen bor Duellen.

lleber Tobesahnungen bor Duellen erzählt Giarelli im "Coffaro" interef fante Details. Co ift befannt, bag Savollotti bor feinem verhängnifbol= Ien Zweitampf mit Marola überzeugt mar, bag er fallen würde, und bag ihn namentlich die Rabl 33 - es war fein breiundbreifigftes Duell - beanaftia= te. Der Tochter eines Freundes schrieb er ein Gedicht in's Album, bas mit ben Worten schloß: "Gin duntles Schickfal will, baß ich fampfe und fterbe", und feinem Rollegen Abgeordneten Bovio fagte er bestimmt: "In ein paar Tagen mirft Du mir Die Leichenrebe halten. Giarellis Freund, ber Journalift Domenico Botto, ber bor langen 3ahren im Biftolenduell mit bem Direttor ber "Gazetta bel Popolo", Dr. Bottero, fiel, äußerte bor bem Duell: "3ch gehe, mich tobtschießen zu laffen. "Unfinn!" ermiberte Giarelli. "Jamohl, tobtschießen! und zwar bin ich baran zum Theil felbft fchulb. 3ch habe bas Duell gerabe auf Biftolen gewollt. Ich werbe alfo fallen..." "Was fagen Sie ba für Thorheiten!" -, Nein, meine Ahnung triigt mich nicht, Bottero wird mich erschießen." Und fo war es. Tags barauf fiel Botto burch Die Rugel feines Rollegen Bottero. Befannt in gang Italien ift auch bas Duell, in bem ber verrathene Gatte ber Contessa Lara ben Galan seiner Frau Biufeppe Bennati, burch eine Rugel in ben Unterleib tobtete. Bor bem Duell schrieb Bennati einem Freund seines Baters, man werbe ihn am nächsten Tage als Leiche von ber Walftatt auf-Der lette von Giarelli gitirte Fall betrifft bas historische Duell zwischen Girardin und Armand Carrel. Jules Faure, ber noch por ber Forberung bei Carrel zu Tisch gelaben mar, er= gahlte fpater all' feinen Freunben, mahrend ber Goiree hatten Carrel wie beffen Gattin bie Bifion von Carrels in Trauerkleider gehüllter Mutter gehabt, die unter ben Worten: "Ich traure um Dich!" entschwand. Um Morgen barauf fand bie Forberung und in ber Folge bas Duell ftatt, mo Carrel burch Girardin's Schuß

#### Gin Uhrenmufeum.

In Schramberg, bem hauptfit ber Schwarzwälder Uhrenfabritation, mo die größte der dortigen Fabriten allein täglich nahezu 5000 Uhren herstellt, ift ein Uhrenmufeum gegründet worben, das in feiner Urt einzig bafteht. In biefem Mufeum find gunachft gu feben Sonnenuhren aller Arten, Wafferund Sanduhren in ben grotesteften Formen, Deluhren, bei benen bas fich aufzehrende Del eines brennenben Dellichtes an einer Grabeintheilung die Zeit angiebt, und andere Urahnen unferer heutigen Zeitmeffer. Diefen Zeugen bergangener Jahrhunderte chließen fich in impofanter Größe an die ersten Räberuhren, die ausnahms= los an öffentlichen Gebäuden ange= bracht waren und bis in's 12. Jahr= hundert zurückreichen. Gine andere Abtheilung führt die früheften Uhren des Samarzwaldes vor. Besonders reichhaltig ift die Sammlung ber Ia= schenuhren. Unter ihnen befindet sich die älteste Taschenuhr ber Welt von Beter Benlein in Rurnberg; Benlein tam guerft auf ben Gebanten, Die Be= wichte, die bis dahin die Uhren trieben, burch fpiralformige eiferne Febern gu erfeten, wie er fie ahnlich in feiner Gigenschaft als Schloffer an Thurschlöf= fern bermenbete. Diefe geniale 3bee ermöglichte erft bie Berftellung von Iaschenuhren. Geschaart um die gemüth= lich tickenbe Nürnberger Alte liegen in bem Uhren-Mufeum ihre Rinder und Entel, theilweise in folichtem Rleide, theilmeise geschmudt mit Gold und Ebelfteinen. Da feben wir Uhren in toftbaren Bergfriftallgehäufen, in Porzellan- und Gifengebäufen, ferner | Mann: "Na, bann geben Gie mir, bitlien mit. Es ift faum glaublich, mas | Uhren, beren Werte ganglich aus Solg, | te, - Ihre Tochter Ella!"

Elfenbein ober Berlmutter gearbeitet find; baneben reigenbe Emailuhren und prächtige Gravirungen. Auch ganz bigarre Formen lenten bie Aufmertfamteit auf fich, wie Uhren in Tobtentopfform, in Ringform, u. f. w., Uhren mit beweglichen Figurengruppen, mitMufitmerten und fogenannte Biriruhren. Für ben Archaologen und ben Fachmann find bon großem Intereffe Die vielen Sunderte bon Taschenuhr merten, bon ben eifernen ber erften Beit an bis zu ben fein vergolbeten unferer Tage. Das Schramberger Uhrenmu= Brüber Junghaus, ber Begründer ber heutigen bochentwickelten Schramberger Uhren-Induffrie. Die hervorra= genditen erg, Gaffer'sche Sammlung in Magbeburg, Marfels'fche Sammlung) ba= ben fie für ihr Mufeum angetauft.

#### nach Dieffa hat begonnen. In Folge ber Beforg-

niffe megen ber möglichen Ginschlepp= ung ber Beft burch Mettapilger waren bie weitestgehenden Borfichtsmagre= geln ergriffen, um biefe Gefahr moglichft gu berringern. Gelbft Die Ent fendung bes heiligen Teppichs (Mahnal) nach Metta geschieht in Diesem Sabre mit viel geringerem Beremoniell 118 fonft. Während in ber Regei eine Estorte von 300 Mann eapptischer Solbaten die Deputation begleitet welche ben beiligen Teppich nach Metta bringt merben in biefem Cabre nur 15 Mann Die Begleitung bilben. Trot ber strengen Borschriften, welche ben Bilgern auferlegt murben, find boch chon 1200 Pilger aus Eghpien gur Raba gezogen und noch 600 warten auf die Abfahrt in Guez. Dauert Die Beft in Bebichas fort, fo mirb ben Vilgern bie Rudfehr nach Egypten jo langer vermehrt bleiben, als fich Beftfalle in Sebichas ereignen. Der Schebibe hat fich geweigert, diesmal die Atilger= fahrt bes "habji" vollständig zu ver= bieten, obgleich fammtliche Minifter fich zu Bunften bes Berbotes ausge= fprochen hatten. Er mar gewiß bom Ernfte ber Lage ebenfo burchbrungen, wie die Minifter, aber er wollte bie Berantwortung für ein Berbot nicht übernehmen, bas fein Unfeben in ben Mugen ber Gläubigen hatte beeintrachtigen tonnen. Maein andererfeits ift es gewiß, bag ein Ausbruch ber Beft in Egnpten gur Folge haben wurde, baf nicht nur ber Touriftenberfehr im Winter durch zwei bis drei Jahre vollftändig aufhören murbe, fondern baß auch bie bireften Steuern einen ftarfen Ausfall erleiben mußten, weil ber Baumwollerport und die Ausfuhr von Beralien sich als unmöglich erweisen mürben.

#### Gin 29anderpreis für Danner= gefangvereine.

Der beutsche Raifer hatte unterm

- Schnell gefaßt. — Junger Mann: ".... Geehrter Berr Profeffor, ich muß nun Ihr Saus berlaffen, in bem ich so gludliche Stunden berbracht habe, ich habe nur eine Bitte ichenten Gie mir ein fleines, aber blei bendes Andenken!" — Professor: "Run, mählen Sie!" — Junger

nommen.

feum ift ein Brivatunternehmen ber bisberigen Sammlungen Spedthart'sche Sammlung in Nürn-

#### Die egyptifde Bilgerfahrt

27. Januar 1895 einen Banber = preis für beutsche Männergefangvereine gestiftet. Der Wettitreit joll nun, wie man uns mittbeilt, im Com= mer 1899 (mahricheinlich im Juni) zum ersten Male stattfinden, und zwar in Raffel. Nach ben Bestimmungen fonnen nur folche Gesangvereine des Deutschen Reiches, Die mit minbestens hundert Sängern fich an bem Wett= treit betheiligen, zu bem Wettfingen gugelaffen merben. Ganger bon Beruf ind ausgeschloffen, ebenfo Bereins= mitalieber, Die meiter als 15 Rilometer bom Gige ihres Bereins wohnen, es fei benn, baf folche Ganger bem betreffenden Bereine gur Beit ber Unmelbung minbestens zwei Jahre angehören. Die am Orte bes Wettsingens bestehenben Bereine und mohnenden Ganger fon= nen an bem Wettftreite nicht theilneh= men. Bei ber Melbung gur Theilnahme an dem Wettftreit find bie Mitglieber. melche an bem Wettsingen theilnehmen wollen, mit Namen und Wohnort aufguführen. Dur folche Mitglieber, mel che bem Bereine gur Beit ber Unmelbung aftiv angehören, können zugelaffen werben. Das Wettfingen beginnt mit einem gu biefem 3wede tomponir= ten längeren Tonwerfe; biefes mirb ben zugelaffenen Bereinen fechs Bo= chen bor bem Wettfingen in Bartitur und Stimmen zugeftellt. Daran Schließt fich ber Bortrag eines Liebes im Bolfston, welches ben Bereinen eine Stunde por ihrem Auftreten in Bartitur und Stimmen übergeben mirb. Beide Gefänge find a capella-Chore und enthalten feine Goli. Gin britter Befang ift ber freien Bahl eines jeben Bereins überlaffen, nur muß berfelbe ebenfalls ohne Instrumentalbegleitung fein, barf feine Goli enthalten und bie Dauer bon gehn Minuten nicht überichreiten. Musgeschloffen ift hierbei auch ein Tonwert, mit welchem ber be= treffende Berein bei früheren Bettftrei= ten einen Preis errungen hatte. Der Wanberpreis besteht in einem Rleinob aus edlem Metalle und foll mährend ber Beit bes Befiges bon bem Bor= figenben bes betreffenben Bereins um ben Sals getragen merben. Gin brei= maliger Sieg, wenn auch nicht hinter= einanderfolgend, bringt bas Rleinob in ben bauernben Befit bes Bereins: andernfalls wird bei ber Abgabe ber Name bes Bereins mit ber Jahreszahl bes Sieges auf bem Rleinob bemertt. Das Preisrichter=Umt wird von neun hervorragenden Musifern ausgeübt, welche bom Raifer ernannt merden. 3m Gangen werden für bas Wettfingen und bie bamit verbundenen Weftlichkeiten zwei Tage in Aussicht ge-

#### Todes Mujeige.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, Friedrich Beisgerber m Leiben am Montag, ben 23. Mai, im 56 Jahren sanft im Herrn entschlafen ist. igung findet statt am Donnerstag, den 26. Krauerkousse, 167 Levis Etr., nachWalde-istilles Beileib bitten die trauernden hin-

Glifabeth Beisgerber, Gattin Marie Weisgerber, Tochter. Friedrich Beisgerber, Sohn.

#### Zodes-2Ingeige.

und Befannten Die traurige Rachricht, eliebte Schweiter und Schmagerin Withelmine Chameaje m Alter von 64 3abren beute fruh um 7 Uhr nach ingerem Leiden geftorben ift. Die Becedigung fin-

Buntrod und grau.

# Buntrod und Getroft ihr Lieben, weinet nicht, Wir werden uns dort finden, 3m Vaterland, im reinen Licht, Pefreit von Schnerz und Sünden; Auch unfer aub wird arferkeh'n, D Wicherich'n, Lucie tröftest du die Seefe!

#### Todes:Mingeige.

Allen Freunden, Bermanbten und Befannten bie courige Rachricht, bag unfer lieber Gatte und Bater Johann Friedrich Theo. Araemer lifer von il Zahren, 2 Monaten und 13 Tage: larzen aber ichweren Leiben janft entichlafe Tie Beredigung findet ffatf an Mittivoch, der Nai, um 1 libr, von Trauschaufe, Ne. 875 dan Nue., nach Waldbeinn Tie francenden Hinte

#### Senriette Mraemer, Gattin

#### Zodes-2luzeige.

Freunden und Befonnten Die traurige Radricht, Zufanne Brued, geb. Goroeber,

am Mentag, ber. 23. Mai, im Alter von 51 Jahren geforden ift. Die Beerdigung findet flatt am Tom-velkag, den 26. Mai, um 9 lbr. dom Trouverbaufe, Ar. 1322 Princeton Ave., nach der St. George-Richt und von da nach dem St. Benifagius-Got-tesader. Die trauernden hinterbliebenen.

Beter Brucd, nebft Rinbern und Bermandter

Beitorben : Roelle, Georg, geliebter Gatt

### **Charles Burmeister** Peichenbestatter.

30i und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktlich und billigft beforgt.

# Umzug. Kaempfers Vogelstore

Do. 88 State Strafe,

# Gröffnung

gegenüber Marfhall Fielb & Co.

am Mittwoch, d. 25. Mai.

Singen de wilde Kanarien= Dögel sowie Blane finten für diesen Cag zu nur 25 Cents per Stück.

## MAY & LEIST

Rechtsanwälte. Henry Leist. porm, beutider Richter,

Erbichaften hier und auswarts promp

11. S. Rommiffar.

Rechtsangelegenheiten aner gründlichft bearbeitet.

hier und auswärts prompt

.. Ronfultation frei ...

meferengen: Raiferlich deutsches Raiferlich öfterreich-ungarisches Roussula fraiferlich russisches Raiferlich russisches Bimmer 811-813 Schiller = Webaude,

Telephon: Main 4220. 103-109 Randolph Str.



#### Stockholders-Versammlung.

Noutag, den Exportation von Siftago mird am Woutag, den G. Juni 1898, um i Unr Liftand Woc., abgehalten werben. Zwed berfelben it die Ermählung von 6 Trectoren und die Abidic-kung folder Geschäfte, welche in legaler Form vor die Berjanmilung gebracht werben. henry &. Boefenberg, Gefr.

#### N. M. Blumenthal & Co. (Gtablirt 1871) 172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave., Rimmer 506-509.

Berlei: CELD in beliebigen Summen auf ben . . CELD Shicagoer Grunbeigenthum Grite Shvotheten zu verlaufen.



#### . Kaiser-Carten . . Jeden Abend Rongert.

B. bon der Ball, Gigenthümer. PATENTE beforgt, Erfindungen entwidelt, tednijde Beichnungen ausgeführt. Prompt ichnell, reell.

MELTZER & CO., Water der nichtet. Ausseller St.

Salte 83. Movickers Theater 16012

Lefet die Conntago: Beilage ber

Abendpost.

# 1901-1911 STATE STR. 3011-3015 STATE STR



Dreffing Cafe. Bollftanbig nene Mufter in Dreffing Bebel Blate Griegel. Gemacht von Bartholy, Bolitur Ginifb, ge-\$18. in irgend einem \$6.90

#### Spezial-Verkauf von Carpets.

Bir haben eben auf einem Muftions Berfauf in Rem Port über 300 Stüde Bruffel- und Ingrain-Carpets ge-fauft, ferner ungefähr 1000 Rugs. Wir kauften biefe Waaren zu 10 bis 50 Prozent niedriger als ber regnläre Breis und verfaufen fie im Berhaltnig.

Gangwollener Ingrain-Carpet, Gangwollener G. G. Ingrain, merth 75c, für ..... Grira Union Ingrain Carpet,

Alle vier Läden Abends offen.



# 503-505 Lincoln Ave. 219-221 E. North Ave.



# Aute Möbel, deren Reellität eine Thatsache ift.

Reine leicht zerbrechlichen Mobe-Artifel, feine nichtsfagenben Bablen, feine leeren Behauptungen ober Geifenblafen-Anlodungen, fonbern Berthe find es, bie Guer Ange treffen, fobalb 3hr in irgend eines unferer vier großen Möbelgeichäfte eintretet. Richts wie Möbel; und boch Alles, was in ein Möbelgeschäft gehört — Je sparsamer 3hr veranlagt feib, besto sicherer find wir Eurer Kundichait. Ze mablerischer 3hr feib, beito mehr Gelegenheit haben wir, Guch gufriedengufiellen. Denn mir felbit find fehr mahlerijch und miffen, mas mir zu faufen haben. - Darum maren wir es auch, bie in Chicago ben Weg zeigten: Wie man vertauft.

Ia. — Wir gewähren auch Kredit den Kunden außerhalb der Stadt!



Ein Mezieller Einkauf von 200 Eisfdränken.

Alle vier Paden mit guten Möbeln gefüllt.



Gasolin:Ofen.



Gifernes Bett. Betten, die je gemacht murben; ber allerbefte Bienete Guamet Giniih, 1130ff. Pfoften; jolide Meffing.

#### Spezial-Herkauf nan Carnels

| obedime accumul one outhous.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gin schwerer Carpet, 27c werth 50c, für                                                         |
| 6x9 Art Squares, werth \$5.50, für                                                              |
| 9x12 doppelicitige Smyrna Rugs, 13.90<br>werth \$22, jür                                        |
| Ertra gut gemachte 9x12 Tapefirn Rugs, 11.95                                                    |
| Echte doppelseitige Empria Rings, 22.50 werth \$40, für.                                        |
| Doppelgebundene japaneniche Matten, 160 merth 30c, für                                          |
| Ungefähr 500 Ctifde in Chos und Ends von Bruffel und Ingrain-Carpets, werth von 50c bis \$1.50, |

Und allen Kredit, den Ihr haben wollt.

#### Lofalbericht.

Madit

Bedingungen

die

nadi

(Surcin

ciacucii

Gintdünfen.

3ab umgefommen.

Beury Ritters tragifder Cod.

Morgen gebachte henry Ritter bie Tiabrige Lillian Chouinard gum Traualtar zu führen, aber bas Schidal hatte es anders beftimmt, benn eftern fand ber Aermste einen jähen Cob. Ritter, welcher als Fuhrmann in ber Kabrif von George Des Rivieres, Rr. 148 34. Place, angestellt mar, hatte gestern Rachmittag sein Fuhrwert mit Gagefpahnen zu beladen und schaufelte Diefelben in einen gum bei berlor er bas Gleichgewicht, rutichte burch ben Schacht herab und fturgte topfüber in die auf feinem Suhrwert angehäuften Gagefpahne. Der Bebauernswerthe vermochte nicht einen Laut von fich zu geben und erftidte, ebe Silfe gur Sand mar. Die Leiche bes I maetommenen wurde nach ber Bob= nung feiner Braut, Rr. 3655 G. Paulina Strafe, gebracht.

Einen jähen Tod fand gestern Abend auch ber "Buchmacher" L. F. Tresson aus Omaha, welcher im Hause Nr. 164 La Salle Avenue wohnte. 2115 nämlich Treffon auf bem Gelander ber hinteren Beranda faß, verlor er bas Gleichge= wicht und fiel rudlings aus einer Sobe bon 12 Jug in bas Rellergeschoß binab. Der Berunglüdte, welcher einen ichweren Schabelbruch erlitten hatte, wurde nach bem County-Hofpital ge= bracht, wo er nach wenigen Minuten verschied. Treffon erreichte ein Alter bon 35 Jahren; feine Familie wohnt

#### Meberfahren.

Der 4jährige Leo Halbrifen wollte gestern Rachmittag ben Strafenbamm por ber elterlichen Wohnung, Nr. 3553 Cottage Grove Abenue überichreiten, um feinem nach Saufe fommenben Bater entgegenzugefen. Bei bem Berfuch, einer Radlerin auszuweichen, fprang bas Rind auf bie Beleife gu= rucf und murbe bon einem Rabelbahnguge überfahren. Die Rader gingen Dem Mermften über ben Unterleib und bas linte Bein und berletten ihn fo Schwer, bak er nach wenigen Minuten in einer benachbarten Apothete ben fcredlichen Berletungen erlag, bevor ärztliche hilfe zur Stelle war. Der Greifwagenführer und Rondufteur wurden berhaftet, jeboch bald barauf gegen Bürgichaft auf freien Juß gefest.

#### Bermifit.

Die Polizei ift geftern erfucht morben, den Aufenthaltsort bes 30jährigen Schlächters 2m. Dellinger zu ermit= teln. Gin Bruder bes Gefuchten, Chas. Dellinger, Reifender für bie Firma Schwab Bros., Nr. 166 S. Clinton Strafe, liegt in Ottawa, 30., im Sterben und munfcht ihn bor feinem Tode noch zu feben.

#### Sie protestiren.

Chicagoer Irlander gegen das befürwortete Bundniß mit England.

gestern in der Zentral Dlusithalle ber= anstalteten Gebentfeier gu Ghren der irischen Erhebung bon 1798 Seiten fo lebhaft befürmorteteBundniß mit England zur Sprache. Unter lebhaften Beifallstungebungen feitens ber lei '+ erregbaren irifchen Batrio= ten murde folieglich ber folgende Beschlußantrag einstimmig angenommen:

Dag ein folches Bundnig, wenn es je gu Stande tommen follte, gur Bildung einer europäischen Bereinigung gegen uns führen und uns gu Theilha= bern an allen Berbrechen machen mur= be, welche bas britische Reich gegen ichwächere Staatswesen und hilflose Wölker begeht.

Daß wir bie ameritanische Regie-Blut zu berfprigen für eine Regierung,

Bu Gunften biefer Befchlüffe murben von ben Herren J. P. McGoorth, Miles Devine und John F. Finerth leibenschaftliche Reben gehalten, und befonders ber letgenannte herr berftand es, feine Borer gegen bas bor= gefchlagene Bunbnig auf bas Beftigfte au erbittern.

\* Der 63jährige John Leeb fturgte Rr. 11 Whipple Str., gebracht.

"Alles ift eitel," fagt Salomo. Wa= rum foll es alfo bie Frau nicht fein?

iden Gilde.

Die fich's erwarten ließ, tam bei ber das neuerdinas pon bielen

Beschloffen, daß wir die Bestrebun= gen eines Theiles ber ameritanischen Breffe und bes ameritanischen Boltes. Diefem Lande ein Schutz und Trut= bunbniß mit England aufzuzwingen ein Borhaben, bas zu unferer Befchichte, unferen Ueberlieferungen und ben Unfhauungen einer Mehrheit bes ameritanischen Boltes, Die nicht von Geburt ober Abstammung britisch ift. in grellem Wiberfpruch fteht - als fcmader: unnöthig und geradezu entehrend für die Nation brandmar=

rung, begw. ben vollziehenden und ben gefetgebenden 3meig berfelben, gur Burudweifung einer fo felbstmorberis ichen Politit aufforbern, einer Politit, Die Millionen von lopalen amerikani= fchen Bürgern mit Gtel erfüllen mußte, Die jest bereit und Willens find, ihr Die fich noch nicht burch Plünderung ober Ronfiszirung bon Gebieten befcmutt hat, melde mit rober Gemalt ihren wehrlofen Bewohnern abgenom= men worden find, wie es auf allen Theilen bes Erbballes notorischer Beise offen feitens jener unftrupulo= fen Macht geschehen ift, mit ber uns zu verbunden wir jett von Schurken, Breräthern und Narren aufgefordert merben."

geftern beim Abfpringen bon einer elettrischen Car in ber Nähe ber Whipple Str. fo ungludlich zu Boben, bag er bie rechte Kniescheibe brach. Der Ber= unglüdte murbe nach feiner Bohnung,

### Unfriede in einer Plattdeut=

Auf Ansuchen ber Anwälte Uring und Couthwort ift geftern vom Superi= orgericht ben neu ermählten Beamten ber DanielBartels Gilbe Mr. 6 ein Gin= haltsbefehl gegen die früheren Beamten diefes Bereins bewilligt worden, welche sich mit einem Theil der Mitglie= ber bon ber Gilbe losgefagt, fich unab= hängig organisirt und angeblich beabsichtigt haben, das nicht unbeträchtliche Bereinsvermögen, geftern Abend unter die Mitglieder ber neuen Organisation gu bertheilen. Un ber Musführung biefes Borhabens find fie burch ben Sinhalsbefehl aber verhindert worden, und bis gur Entscheidung des Streites mirb nun bas Bermögen ber Gilbe wohl einem bom Gericht zu ernennen= ben Maffenperhalter übergeben merben miiffen. Die Daniel Bartels-Gilbe refrutirt sich aus Bewohnern bes Township Jefferson und ber nord= weftlichen Wards. Die alten Beamten bes Bereins find: Meefter, Fred Blant; Oldgefell, henry Lorenz; Schriewer, Frit Bretfchlag; Ret-nungsföhrer, Frit Roehlte; Upfeher, John Krufe; Wächter, F. Dittmann; Bibliothekar, Robert Kirfch; Mitglie= ber bes Verwaltungsrathes — Charles Mundt, John und William Weftphal. fett " gufammen wie folgt: Chriftian Riffen, Meefter; Albert Erb-

- Der fürglich erwählte neue Borftanb mann, Oldgefell; S. D. Engelten, Schriewer; Charles Dofch, Refnungs= föhrer: Mug. Schwerin, Schatmeifter; Julius Geibel, Upfeher; Jacob Brun, Bächter: Bolthart Sartmann, Biblio= thefar: Ernft Barmholb, Geelenbin= ber und Otto Ihlenfeld, Mitglieder bes Mermaltungsrathes.

Das ftreitige Bereinsbermogen befteht aus \$1,800 in baarem Gelbe und einer Bibliothet im Werthe von \$1000. Bom Zentralverband ber Gilben wirb der neue, erwählte Vorstand als folcher

Diejenigen, welche gerne ihren Rhenmatismus Ios werben wollen, foliten eine Flaiche bon Eimer & Umenbe Rezept Ro. 2851 berfuchen. Gale & Blodi, 44 Monroe Str., und 34 Washington Str., Agenten.

\* Die Leichenschau = Geschworenen haben es reftern abrelehnt, Die Borfte= berin der Emeline Thomas-Rleinfin= der=Bewahranftalt für das Ableben der fleinen Mary Beterfon verantwortlich

\* Der Schanfwirth Wm. W. Quinn hat beim Rreisgericht bie einleitenben Schritte gethan um Manor Harrifon gu zwinnen, thm für bas Grundftud Mr. 1234 Andfon Blod. eine Schantligens gu ertheilen.

\* Der Getreibemafler und Sports= man Dstar M. Stone ift geftern bon Bunbesrichter Grobe... gu feche Do= naten Gefängniß berurtheilt morben, meil er. einem ausbrücklichen Berbote zuwider, Telegraphen=Drafte ber "We= I ftern Union Co." angezapft hat.

#### Die MaisGrand Jurn.

Die Mai=Termin = Großgeschwore= nen find gestern von Richter Water= man bereibigt worben. B. G. Sunny bon Nr. 138 After Str., ift gum Db: mann ber neuen Grand Jury erforen worden, unter beren Mitgliebern fich auch folgende mit deutschen Ramen befinden: D. G. Berfer, bon Mr. 116 Sangamon Straße; J. Afcher, von Nr. 2908 Wentworth Ave.,; P. B. Gifen= brath, von Mr. 3264 Bernon Avenue; und Viftor Falfenau, von Nr. 3425 Wabafh Abenue.

Insgefammt harren 165 Falle ber

#### Zödtliche Berletzungen.

Mls geftern G. Burle, Dr. 1612 2. North Abenue wohnhaft, mit feinem Gefpann die Geleife ber Chicago, Milwaufee & St. Paul Bahn an ber n. 43. Abenue freugen wollte, follidirte bas Wuhrmert mit einem Berfonenguge. Der Wagen murbe gertrummert, und Burte etma 50 Fuß meit gur Geite gefcbleubert. Der Bedauernswerthe brach mehrere Rippen und erlitt fehr schwere Berletzungen am Rückgrat. Nach ber Unficht ber Mergte ift ber Buftand bes 57jährigen Mannes nahezu hoffnungs=

#### Aontrafte für Brudenbauten.

Die Abmafferbehörbe hat geftern Rontratte für weitere Brudenbauten vergeben wie folgt: Gine Gifenbahn= brude über ben Ranal bei Lemont für bie Santa Fe Co., an Die Carnegie Co., \$76,185. Der Unterbau für biefelbe Brude, an Die McUrthur Bros. & Winfton Co., \$7,254. Gine Gifen= bahnbrude über ben Desplaines-Fluß bei Lemont, für bie Santa Fe Co., an bie Benn Bridge Co., \$26,890. Gine Briide über ben Ranal, in Rebgie Abenue, an die Ring Bridge Co., \$21,315.

#### Damenverein Lorelen.

Der erft por zwei Monaten gegrün= bete, aber bereits in voller Bluthe ftehende rheinische Damen-Berein "Lorelen" nimmt bis Ende Geptember unentgeltlich neue Mitglieder auf, boch muffen bie Bewerberinnen ben Regie= rungsbegirfen Roln, Machen, Duffel= borf. Robleng ober Trier entstammen, um Berüchfichtigung ju finben. Nachften Donnerftag, ben 26. Mai, Rach= mittags, findet mieber eine Berfammlung im Bereinslofal, Mr. 238 Weft North Ave., statt.

#### Todt aufgefunden.

Der 23jährige Riftenmacher Julius Rarnagal wurde geftern Nachmittag in bem Stallgebaube hinter bem Saufe Dr. 43 McMuifter Place von Alberman Coughlin und beffen Ruticher Beter Beterfon tobt aufgefunden. Das Bimmer, in welchem man ben Tobien fanb, war bicht mit Bas angefüllt, welches einem offen ftebenben Brenner ent= ftromte. Der Berftorbene wohnte allein in bem Gebaube.

## Foreman Bros. Banking Co.

Siidoft-Gde La Salle und Mabifon Str Rapital . . \$500,000 Heberichuß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Brafibent. OSCAR G. FOREMAN, Bige-Brafibent GEORGE N. NEISE, Raffirer.

Mugemeines Bant : Beichaft. Konto mit Firmen und Privat perfonen erwänicht.

Geld auf Grundeigenthum gu verleihen.

A. Holinger, Eugene Hildebrand Schweizer Konful.

#### A. Holinger & Co., Hypothekenbank 165 Washington Str.

Geld an verleiben auf Grundeigenthum. Gefte Mortgages in beliebigen Beträgen fiets zum Berfauf an Hand. Berfauf an Hand. 24mg, bojadi, bw Benttitet (Abstracte) auf das Gewiffenhaftefte geprüft Befte Bauftellen in Weft Bullman gu außeror-bentlich billigen Preifen zu vertaufen.

#### E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Spotheten

zu verfaufen.

EMIL SCHONLAU Billige Jahrpreise

nad und von Europa. TICKETS nach und von allen Plagen der Welt Muc Cente, die eine Neife nach Europa ber sommen lassen wolken, than aut, wenn sie sie beierbald an unie wenden, denn ich werde ihnen die siesekald an unie wenden, denn ich werde ihnen die sürzeste und billigste Linie empfehlen und sie sowohl wie auch ihr Gewäd von der Eisenbahn die nach den Schissbods beforderen.

ERIL SCHONLAU, Mordwest-Ecke Billiges Meisen mit allen Dampfidiffs-Linien und

affen Gifenbahn- Linien. Ueber Land und Meer in eirea 8 Tagen. Rach Deutschland "Extra Billig" Rach dem Chen Rach dem Beften Meberhaupt von ober nach .. Extra Billig'

Man wende fich gefälligft an bie weitbefannte Agen-R. J. TROLDAHL, Deutides Paffage: und Bechfel : Gefdaft. 171 G. Sarrifon Str., (Ede 5. Ave.)

Offen Sonntags bie 1 Ubr Mittags.

Freies Auskunfts Bureau. Sohne toltenfrei tollettirt: Rechtofachen alle Urt prompt ausgeführt. 92 La Saffe Str., Bimmer 41. 4ma

# Zwei große Erfurfionen

nach ber alten Seimath. PRETORIA von Bem gorf am 28. Mal. Reuefter Bremer Doppelichrauben-Dampfer

Friedrich der Grosse bon Rem Dort am 23. Juni.

Geldfendungen Smal wöchentlich burd bentich. Internationale, Motariate-Ranglei. Stoter Charles Beck.

Bollmachten, Reisepässe und fonftige Ur Form ausgestellt. Ronfularifche Beglaubigungen eingeholt. Erbichaften und fonftige Forderungen reguliet Monfultationen-mündlich wie ichriftlich-frei.

Man beachte: 92 LA SALLE STR. Office aud Sonntag Bormittags offen.

## J. S. Lowitz, 99 Clark Str.,

gegenüber dem Courthoufe. Rajute und 3wijchendect Gakursionen

## nach und von Deutschland,

Defterreid, Schweig, Lugemburg zc. Gifenbahn ohne Umfteigen nach Rem Dort, auf Bunich mit Aufenthalt am Riagara Fall. Geldfendungen in 12 Tagen. Fremdes Geld ge- und verlauft. Charbant 5 Prozent Binfen. Unfertigung von Arftunden für dentide

Gerichte und Wefforden in Bormundichafts-

Militar- und Rechtsfachen. Mustunft gratis

Spezialität: Bollmachten notariell und fonfularifch. Grbschaften

regulirt; auf Berlangen entsprechender Borsichuß gemährt. 24mgbm Deutsches Konsular= und Mechtebureau. 99 Clark Str.

## Schuhverein der hausbesther

gegen schlecht gahlende Miether, 371 Barrabce Etr. Branch Terwilliger. 566 N. Ashland Ave,
M. Weiss, 614 Racine Ave. Offices: F. Lemke, 99 Canalport Ave.

Lefet die Conntagsbeilage der Abendvoft.

# 84 La Salle Str.

Macht

eigenen

Gutdünfen.

Bedingungen

die

Billige Preise

# Dentschland

# eingezogen. Boraus baar ausbezahlt oder

## Kollmachten

notariell und fonfulgriich beforat. --- Ronfultationen frei .-Militärfachen: Arlaubs Berlan-34r gang aus dem Reichs- und Militär-verbande ausscheiden, so sprecht bei mir vor. Wenn Guer Bermögen wegen Militarver-geben mit Beichlag belegt ift, jo bringt

Burgerpapiere mit und ich laffe bie Beichlagnahme aufheben. Sormundichaften bestellt für Minberjährige. Fremdes Geld ge- unb verfauft.

#### Sparbant 5 Prozent Binjen bezahlt. Grben : Aufruf: Lifte in meiner Office einzufeben. Rechtssachen jeder Art

rompt und ficher erledigt. Austunft gratis. Korrespondenz pünftlich beantwortet von K. W. KEMPF, Brafident und Bertreter bon Deutschen Konsular= und Rechtebureau, 84 LA SALLE STR.

# H. Claussenius & Co.

Diffen bis 6 Uhr Abende und Conntage bis 12 Uhr

Internationales Bantgefchaft, gegründet 1864 durch

### Konsul H. Glaussenius. Grbichaften unfere

Spezialität. Ueber 19,000 Erbichaften feit ben letten 30 Jahren prompt und billig eingezogen. Borfchuffe gewährt. Dofumente aller Urt in gefetlicher Form unter Garantie ausgestellt.

#### Ronjultationen münblich und brieflich frei. Wechsel, Kreditbriefe, Poft- und

Kabelgahlungen auf alle Plate ber Belt ju Tagesturfen. Alleinige General-Agenten für die 25eftlichen Staaten der Schnelldampfer-Linie des "Aorddeutschen Llond"

Bremen-Couthampton-RemDorf-Genne Chicago: 90 und 92 DearbornSt. Sonntags offen von 9—12 Ubr Borm. 21inbbfe

Beaver Line Royal Mail Steamships.

fahren jeden Mittwoch von Montreal nach Liverpool. Tidets nach Europa \$26. Tidets von Europa \$30. C. F. WENHAM, Tel.: Main 4288.

# Moeller Bros. & C

Bir haben uns entichloffen, Gud für morgen, Mittwoch, den 25. Mai, Bargains ju offeriren, Die alle anderen, je offerirten Bargains in den Schatten ftellen. Wir gehen von dem Grundfage aus, Die befte Baare fur den billigften Breis gu liefern, und daß wir diefes thun, beweift die tägliche 3us nahme unferer

Moei eis haben die größte Unswahl.

|                                         | main-gloor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Griea ichweren Lawn Tennis Flanell in hübschen hellen Mustern 7½c werth 12½c, die Yard. Ginen großen Bolien seiner Kowns und Dinities, die feinsten Seinen großen Gesten feiner kowns und Dinities, die feinsten Seinen großen Gesten feiner Archen Grie Litatine im Praperie in den Vrachroullten Mustern. Ale Wittaline im Praperie in den Vrachroullten Mustern. Active Zoden und Winner, in schwarz, und much mehrt, werth 7½c athore Zoden wie den weiß gestreite Ardeise, demden sin weihr Manner, 25c in allen Größen werth de, jezt. Ente weiße ungebigelte Everhenden mit leinenem Einfalt. Zeines geripptes Aufbrigganutlnierzeug sir Männer, 24c gentog geripptes Aufbrigganutlnierzeug sir Männer, 24c gertog geripptes Aufbrigganutlnierzeug sir Männer, 24c gertog gerippte Aufbrig mur. Cheine Gerippte Aufbrigganutlnierzeug sir Männer, 25c gertog gestellt wir der Seine gerippte Lamenklnierhenden mit langen Aemein, reg. 10c sies sir sir nur. Beite gerippte Lamenklnierhenden mit langen Aermein, reg. 10c sies sir sir die gemein gemeine gerippte Lamenklnierhenden mit langen Aermein, reg. 10c sies sir sir sie sie sir sir sie sir sir sie sir sie sir sir sie sir sir sir sie sir |
| 444                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100                                     | Zweiter Floor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| And handed to send the real file degree | Weisse Bestdocken, ertra groß und ichwer, teinstei Affortiment von 48c Anufern, reg. Breis Bes. in diesem Bertaus. 2-21e Yard große sertige Best-Tächer, ans guten ungebleich 29c tem Muslin, nie unter 45e vertauft, für morgen nur ent schwerer Cheviol für Arbeitsbemben, in guten gangdaren 63c Masten, werth ive, bie Yard iur nur 23e Yard breiter ichwerer ungebleichter Wus fün, für Bestunger, reg. Breis lieb von Pard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   | Moellers haben die niedrigsten Br                                                        |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - | 3weiter Floor (Fortfetung.) feine Calico Brappers, aus guten maichechten Stoffen, mit g  | roken      |
|   | Sailor-Kragen und Ruffle, sowie mit fanch Braid garnirt, werth \$1.25, für Mittwoch nur. | 79c        |
|   | hort Bad Cailor Sute aus feinem Stroh und in allen farben, für nur                       | 15c        |
|   | gtra ftarte Arbeitshofen für Manner, in allen Größen,                                    | 13c<br>39c |
|   | werth 65c, jest für                                                                      | ,,,,       |

| werth 65c, jest für                                                                                                                            | e        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dritter Floor.                                                                                                                                 |          |
| Feine Rarlobader Bergellan-Zaffen und Untertaffen, mit 2 Gold bergiert. 3 Bacr fur Borgellan-Rahmtopfe, mit feiner Deforation, reg. Preis 25c. | 5c<br>9c |
|                                                                                                                                                | 1ºc      |
|                                                                                                                                                | 9c       |
| Comfortere, bolle Groje, mit Gatin überzogen und mit ein: garbigem Calico gefüttert, reg. Breis \$1.48, für Mittwoch                           | 8c       |
| Große Auswahl in Benfiel-Carpete, in den ichoniten und neu Multern, nie unte: 65e vertauft, Raben und Legen frei, für 4 Mittwoch.              | 9c       |
| Del-Farben, fertig jum Gebrauch, in allen Schattirungen, re- 5 gularer Breis 75c, Die Gallone für                                              | 9c       |
|                                                                                                                                                |          |

| gularer Breis 75c, die Gallone für                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sausausstattungs DeptBierter Floor.                                                    |
| Beine blederne Durchidlage, bas Stud für. 5. 1 Gallone große blederne Belfaine, für 7. |
| Reine ladirte Etaubichaniel, bas Stud                                                  |
| Grtra ftarte Reibe, bes Stud. 2. Solgerne Martoffel-Quetider für nur. 2.               |
| Bute Wasalin Posen mit and Brownery für \$1.95                                         |

| Solgerie Rartonet-Lucriger inr int.<br>Gute Gafaline Cefen, mit zwei Breintern, für \$1.90<br>Starte nicelplattirte Küchenhämmer 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grocery=DeptBierter Floor.                                                                                                         |
| Beite Commermurit, bas Pfund für 8                                                                                                 |
| Befte Cleomargarine, bas Afund für 9                                                                                               |
| Full Gream Umerican Stafe, bas Bfund 10                                                                                            |
| Fruhe junge Gebien, bie Ranne 4                                                                                                    |
| Bohnen mit Eped, Die Ranne 2                                                                                                       |
| Brucht: Belly in 5 Bib Rrugen, für 12                                                                                              |
| Befter Carolina Reis 3 Bfund für 10                                                                                                |
| Beite gesplittene Grbien, 3 Bfb. far                                                                                               |
| Garantirt frifche Gier, bas Das                                                                                                    |
| A State Office and Caratan box 915                                                                                                 |

Brete Binger Enaps, Das Bid.
Grtra große getrodnete Bilaumen, Das Bib......

#### Bergnügungs=Begweifer.

Bettiucher, reg. Breis lie bie Darb... Gregie !- Berfaufs-

Glegante Bercal Shirt: Baifes mit abnehmbar in Rragen, große 24c

Shirt: Waife aus extra feinen Percale, mit Ruffle in Front, 89c

ooleps — Aba Reban-Gaftipiel. c Biders — "Sbenanboah." hiller — "Binafore" und "Caballeria Rufti»

cana."
of um bia — .The Arend Maib."
read Northern — .Moths."
in coln — .An Annocent Einner."
ijou — .The Bolice Bartol."
oblins — .Dearts of Cal."
abmarfet Banbebille.
bicago C bera Sounje — Banbebille.
lpmpic — Banbebille.

#### leber eine Froich = Erportichlad: terei

n ber nieberländischen Grenze berich= et die "D. Bochenschr. i. b. Rieberl.": Die Sympathien ber nieberlanber haben ie Frangosen burch ben Bola-Brogen o ziemlich verscherzt; fo tröften fie fich enn über Diefen Berluft mit ben Schenkeln niederländischer Frosche. Belgische Algenten besorgen Dieses Bechaft. Bei Urel, in ber Rahe ber bel= ifchen Grenge, haben fie eine Froich= erportichlächterei errichtet, beren Ginichtung jebem Thierschutgefet wirfich Sohn fpricht. 3mar fündet fein untes Aushängeschild von dem un= eimlichen Gemerbe, aber bas Gequade, as aus drei ziemlich tiefen Tümpeln mporfteigt, spricht um fo lauter baür. In jedem Diefer Tumpel fteht ein Rensch, ober beffer gesagt ein Un= nensch, ber die Frosche mitten burch chneibet. Das hintertheil wirft er inderen gu, die es abhäuten, an Stod= ben reiben und bann in Gis berpaden, porauf die Berfendung fofort ftatt= inbet. Sebe biefer Genbungen wird on bem folgenben, burch einen belgi= den Bürgermeifter - bie nieberlanbi= chen geben sich nicht bagu ber - un= erzeichneten Attest begleitet: "Le oussigné bourgemestre de la comnune de.... déclare que les cuisses le grenouilles sont d'origine de uisseaux et des étangs de la comnune de....et ses environs." Das Borbertheil ber armen Frofche, befte= jend aus Ropf, Bruft und Borberbeiten wird auf Saufen rings um bie Tümpel geworfen. Da bie Thiere ein abes Leben haben, bietet fich bem Be= chauer ein Bild, wie es icheuflicher ticht gebacht werben fann. Gechs bis ieben Stunden lang friecht und gap= velt die schleimige Masse noch, die Mäuer klappen auf und zu, boch kein Ton ntflieht ihnen - ein belehrenbes, fit= enerhebendes Bild für die Dorfjuend. Es ware zu wünschen, daß bie Liebhaber von Froschichenkeln folchem

#### Appetit banach für immer vergeben. Berichiedenes.

Bemetel nur einmal beiwohnten: wenn

ie nur einen Funten Mitgefühl für ge=

juälte Thiere haben, muß ihnen ber

- Die Hauptsache. - Hausfrau bie einer Bettlerin ein altes Rleib chenten will): "Es ift zwar etwas zer-eiffen und geflickt . . . " — Bettlerin: Das schabet nichts, wenn's nur mo= ern gemacht ift."

-Erfat. - Staatsanwalt: "Lei= per fann ich meiner Tochter teine große Mitgift geben. — Bewerber: (Schriftteller): "Das macht nichts, bafür lafen Sie mein neuestes Buch tonfisgi=

Erhebend. - Regiffeur: "Wol= en Gie benn ben "Tell" ichon wieber geben?" - Direttor (einer Schmiere): Ja! Es macht mir immer einen fo pohlthuenden Ginbrud, wenn bei uns inmal fo ein frifder, unberborbener Apfel auf Die Buhne rollt!"

— Die flaffische Freundin .ch fage Dir, was bie Töchter für Belb toften! In meiner Jugend ha= Coladivich. en wir uns ein Rleid fechsmal gean= ert und alles felbft gemacht - heute icht ber halbe Verdienst bes Mannes ür ben Mobetand ber Töchter auf." — "Freilich, ich sag's ja auch — O empora, o mo d es!"

#### Lokalbericht.

#### Scheidungeflagen

wurden eingereicht von:
Tusanna gegen Albert Balasa wegen Betlassung;
Mard B. gegen Albert Balasa wegen Betrassung:
Mard B. gegen Albert Balasa wegen Berrassung:
Erelassung und Traussung:
Gerlassung und Traussung:
Antie gegen Alfred
Sarean, wegen grausamer Behandlung und Chestrucks:
Carrie E. gegen Josebb S. D'Reil, wegen
Erelassung: Wabel E. gegen Harry Panms, wegen
Erelassung: Mabel E. gegen Homas Greyn wegen
traussumer Behandlung: Emma E. gegen Rowe E.
Visgerald wegen Berlassung: Vaura Biola gegen
bartes Abraham de Dowe, wegen grausamer Bes
tandlung und Berlassung. murben eingereicht bon:

#### Beirathe-Ligensen.

51c

Die folgenbem Beiraths:Ligenfen murben in ber Office bes Countpelerfs ausgestellt; Dergenden Betrathselliensen wurden in der Effice des Geunnelerfs ausgestellt:
George R. Julian, Blanche ve Bean, 35, 24.
Peter Zatterblom, Alma Zwanton, 24, 23.
Eds. M. Dougherth, Relie M. Babib, 29, 21.
Robert M. Rlia, Gertrude Kammeter, 24, 25.
Gwang Ratchinsti, Martha Milde, 21, 19.
Albert Vestar, Anguda Angel, 28, 22.
Gwange S. D. Sochbaum, Martha Doff, 25, 23.
Lecture Lindblad, Emma Carlien, 24, 22.
Katrid 3, C. Connor, Marth Relb, 28, 24.
Lofedd Andrew, Anna M. Jordan, 50, 24.
Lofedd Rathnow, Anna Krzjodolska, 25, 26.
Lois Mathiaton, Anna Krzjodolska, 25, 26.
Lois Mathiaton, Anna Geolett, 28, 26.
Lois Mathiaton, Juga Genolth, 28, 25.
Guitad Annal, Golf, 46, 22.
Alektander Ballenthine Rades, 28, 27.
Lois Mathiaton, Juga Genolth, 27, 19.
James Miller, Marquet McKenna, 47, 40.
Gbarles V. Morris, Rellie A. Gosf, 46, 22.
Alektander Jaglinga, Franceska Bold, 34, 21.
Josedd M. Blace, Golfal Garlen, 36, 34.
Gharles G. King, Martha Veon, 25, 23.
James B. Brodd, Josephin Murice, 36, 17.
Frederick B. Bones, Januic P. G. Rewell, 23, 19.
Fred. B. Bendt, Voulie Boeder, 27, 29.
Charlton D. Garbin, Barrier S., Merrill, 35, 33.
Frant G. King, Genetice Berther, 34, 24.
Gent Botte Minne Ride, 25, 19.
Latins U. Martin, Vaura Burfe, 20, 24.
Latins U. Martin, Vaura Burfe, 20, 24.
Latins U. Martin, Vaura Burfe, 20, 24. grant V. Aing. Generiene Krefins, 34, 24.
Gruft Plote Minnie Mide, 25, 19.
Jahus L. Martin, Laura Purfe, 29, 24.
Tubley T. Gullbert, Tillie Teney, 22, 19.
Veo F. Tange, Martin, 29, 23.
Jacob Speijer, Mellie Amberg, 25, 18.
John W. Abbenbroet, Maris G. Heff, 58, 57.
Richeles Aramer, Maggie Timon, 22, 22.
Gharles S. Hatcher, Glara Civ., 26, 26,
Jihoer Ashn. Florence Bachner, 22, 19.
J. Syamnarsti, Benebitta Colombiens Ia,
Reifon D. Clart, Margherite Machier, 25, 25.
Archibath McKider, Martha Kittel, 33, 29.
Alfrey M. Martan, 266, 67 Thomas Robinson Reguler Veriftein, 29-21, Josef Raisfis, Rizzle Fauler 37, 31, Juster Raisfis, Rizzle Fauler 37, 31, Juster Alife Raisfis, Rizzle Fauler 37, 31, Lindson Olion, Warie Liff, 35-30.
Chro Bette, Marx Balter, 23, 19, Garl Rounquift, Alima Bearion, 29, 26, George Urban, Racie Caub, L. 21, Lindson T. Teine, Fauler Chan, 25, 27, Rils J. Torfen, Sido Berrion, 35, 31, Ribert Tulko, Rellie Sbechan, 28, 21, Robert Tulko, Rellie Sbechan, 28, 21, Robert Tulko, Rellie Sbechan, 28, 21, Robert Tulko, Rellie Sbechan, 28, 21, Andrew M. Rellie Bock, 24, 18, Chem G. Levils, Torotho W. Tanabon, 24, 20, Wand Schiff, Markovick, 24, 18, James C. Krame, Katie W. Keplogel, 28, 24, Paul Phofinston, University, 22, 29, Reed, Unulle, Rate Comme, 25, 25, 5at 6, Anderion, University, Comp. 

#### Todesfälle.

Nachfolgend veröffentlichen wir die Lifte bet Deutschen, über deren Tod bem Gesundheitsamte wischen gestern und heute Meldung zuging: Minnie Bergmain. 428 Marinell Str., 58 3. George Koelle. 1219 Montaine Str., 72 3. 9. Gifenmann. 4631. – 26. Str., 58 3. 3.0b. Körşenborfer. 732 R. Aifhland Ave., 18 3. Anna Meng. geb. Sommer, 150 Belts Str., 47 3. Anna Ghristina Plod., 193 Gliffon Ave., 82 3. D. Großborf. 102 Sied Str., 60 3.
Actte Arciauce, ibbildies Altenbeim, 88 3.
Auntina Kolliner. Del Prodo Social, 25 3.
Auntina Kolliner. Del Prodo Social, 25 3.
Luftiam Merk, Merch-Sopistal, 40 3.
Lufebine Berlberg, 2801 Abobes Abec, 75 3.
Biddaef Abidlips, 325 — 100 Str., 45 3.
Geetrude Sommer, 5136 St. Lonis Abe., 77 3.

zeige in ber "Abendpoft".

#### Marftbericht.

Breife gelten nur für ben Großbanbei.

Gemüfe. em fife.
Robi, neuer, \$1.00-\$1.25 per Zuber.
Sellerie, 15-25e per Bund.
Salat, diefiger, 40-50e per Zuber.
Zwiebeln, \$1.50-\$1.60 per Suber.
Zwiebeln, \$1.50-\$1.60 per Suber.
Ractoffeln, 00-75 per Lutbel.
Robrishen, 50-60 per Lutbel.
Unefen, Kew Crienes, SO-\$1.00 per Zuber.
Zomatoes, \$2.00-\$2.50 per Kifte.
Spinat, 25e-45e per l Bufbel.
Spinat, 25e-45e per l Bufbel.
Epinat, 25e-45e per L Pufbel.

Lebenbes Weflügel. Subner, 81-9c bas Pfund. Trutbuhner, 7-8c bas Pfund. Enten, 6-7c ber Pfund. Eanje, \$3.50-\$4.00 ber Dubend.

Butter.

Früchte. Bananen, 75c-\$1.50 per Bund. Apfelfinen, \$1.50-\$3.25 per Rifte, Repfel, \$3.00-\$4.00. Zitconen, \$2.25-\$4.00 per Rifte.

Commer . Beigen. Mai, \$1.65; Juli, \$1.11. 23 inter: 28 eizen.

Rr. 2, bart, \$1.10-\$1.25. Rr. 3, roth, \$1.20-\$1.45; Rr. 2, roth, \$1.53

mais. Mr. 2, 343-351c.

Ø erft e. Rr. 2, 41—49c.

Roggen. Nr. 2, 63-653c.

Safer. Rr. 2, meiß, 303-313c; Rr. 3, meiß, 29-293c.

Qen. n. Rr. 1, Timothy, \$9.00—\$11.50. Nr. 2, Timothy, \$8.00—\$9.00.

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums-lebertragungen ber Sobe bon \$1000 und barüber wurden amtlid

Auchten Aue., 125 F. neerding von 0s. Tie., 0s., 25., 38. in 6. an die Lumberman's K. & L. Affec., 81450. Auchten 25. in 7. tSr., 100×125. und andere Legenidaten. Seenrith Title & Truft Co. an T. S. Shoemafer, 82375. Sacinary Aue., 147 F. jüdlich von 83. Str., 50×125. und andere Legenichaften. Theodore Winningham a. A. durch den M. in C an Mofes Madaba. \$2307.

ale Str., Iso and Gattin un Bereitul Steele und Gattin un Bereitul Steele und Gattin un Beman Ave., Rabijon Str., 215 F. weftlich von Beman Ave., 25×191, Emma E. Hutbut an Charles E. Milsten und Charles E. 19. Str., 91 F. westlich bon Lytle, 25×125, ian heuich und Gatte an Louise S. Albin, net. \$2900. Rorbott-Ede Hernbon Str., 33×125, te Abr., Norbott-Ede Hernbon Str., 33×125, e North Ghicago Muthal Savings & Pulbing Mechation an Freb. 3. S. Buchoff, \$1500, and Abr., 165 B. nörblich von Follon Str., ×62, George W. Buchoth, 3c., an Margaret Offins, \$4000, Str., 23 B. öftlich von Halbed Str., 25×100, chann Reder und Gattin an Annie Lillinger, von.

000). du Lillinger und beren Gatte übertrugen bas: lbe Grundfüß an Catbacina Keder für \$2000, unlding Abe., 178 K. füblich von 24. Str., 25x, 5. Frank G. Laver an John Soalup u. n Str., 57 F. öllich von Arving Ave., 25×, , Beter Schmitz an Garl Araner, 81350.

O Nee. 200 F. indicht von Sirist Str., 25×

d. Aadlah von Zamuel Braun an Mollie ann \$1496.

ern Ave., Südofi-Gde B. 81. Place, 100×125, tilliam C. Berfins an George R. Peerfins, 100.

Without Abillips, 325 — 100 Str., 15 %, 3.

Gertrude Sommer, 5136 St. Louis Adee., 47 %, 48 Marchan St. Louis Adee., 24 %, 25 %, 160 Marchan Adee., 25 %, 160 Marchan Adee., 25 %, 160 Marchan Adee., 26 Marchan March

Grilly Mace, Submettede Stortmond Str., 1848, 104, 3abn L. Straßburger an Daniel F. Grilly, \$5000.

1. Str., Sithoff Ede Beoria Str., 508125, John C. Meill an Maria L. Lenning, \$7000.

20. Niace, 173 F. ilddweilifd von Coles Wee, 278, 93, 5rem Edvorbangh an Sans R. Meterfon, \$2750 Superfor Ave., 3355 F. iiblich von 90. Str., 2584, 140. ungerheilter f. Antheil, A. C. Denbrids an E. Carroll, \$2000.

3. Place, Vorbott-Sde Railroad Ave., 334875, Seda B. From an Albert Dechsler, \$2000.

3. whenne L. 100 F. nordid von 106. Str., 258125, W. in C. an die Free Howe B. & L. Affoct, \$1005. California Ape., Sibmeft-Gde Chafespeare Ape., 394 × 200, M. in C. an Camuel Richarbion, \$2481. Union Ave., 141 F. sitblich von 48. Str., 25×1004, M. in C. an die Free Some B., L. & S. Affoc., \$2500.

S2000.

Bood Str., 224 F. nörblich von 45. Str., 24×124,
M. in C. an Charles B. Stofford, \$1300.

Arbing Part Abre., 600 F. öbilich von R. 56. Abre.,
30×1700. M. in C. an Frederich Stickter, \$5141.

Svanfton Abre., 47 F. fiblich von Rofemont Abre.,
50×125, Bictor Mew a. A. an Carl R. Mueller, \$2200. Auguna Str., 517 F. öftlich von Redgie Ave., 50× 125. Robert O. Rrueger an Chriftian U. Rieljen, \$3000. Kovine Ave., 25 K. nörblich von Cornelia Str., 25 ×103.87. Christian A. Niellen an Arbert C. Armager, \$7300. Pearborn Str., 83 K. füblich von 40. Str., 25× 110. Minnie L. Tenning an John B. O'Reill, \$3500. 119. Minnie L. Cenning an John B. O'Reill, 485:00. Zivision Str., 244 F. westlich von Campbell Ave., 26×129. mehr oder weniger, Gustave B. Tonnesson und Gatte an Ed. Cristion, \$10,000. Seldmaier Ave., Eddorfesse Sport Str., 75×100, mehr oder weniger, George J. Saberer an Joseph C. Jones, \$5500.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Gin Porter, der auch etwas bom Wai-ten verfieht. 220 E. Ban Buren Str. Berlangt: Guter Junge um am Milchmagen gu belfen. 181 E. Chio Str.

Berlangt: Junge 14—15 Jahre alt, um Regel auf-guftellen und reinjumaden. Dub ju Saufe ichlafen und effen. Rachzafragen Ede Belmont und South-port Ube.

(\$400.) Garroll Ave., 86 II. öftlich von Homan Ave., 24× 150, Louis Wartich an John D. Kowe, \$1100. Obio Str., 24 II. weftlich von Hantin Ave., 24× 110.8 Midgael McDinald an Patrid Feeled,

\$1100.
Lincoln Str., 90 F. füblich von Warren Av., 34×
100. M. in C an James B. White \$7372.
Av. 100. M. in C an James B. White \$7372.
Av. 100. M. in C an James B. White \$7372.
Av. 100. M. in C an James B. White \$7372.
Av. 100. M. in C an James B. Av. 100.
Av. 100. Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100.
Av. 100. Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100.
Av. 100 Albe., 225 F. nordlich bon 49. Etr., 25X George E. Reebes an Louife G. Spaulbing,

ace, \$2407.

9 Wee, 155 K, fiblich von 91. Etr., 25×140,

4 Varm an John Brusser, \$5009.

24×125.

Echnites an George A. Longbridge, \$3100.

117, II5 Kuls well. von Falls Etr., 25×85

bereiche und Cartin an Klorence H.

someit Auftrage reichen. Arbeitgeber find uuftrage mundlich ober ichriftlich abzugeben. Gefucht: Erfahrener Buchhalter empfichlt fich ben

ucht Stelle als Borter in einem Commergarte ber hotel. Abr.: 3. 725 Abendpoft. Din ferben aufzupaffen. Ubr.: 3. 763 Abendpoi Bejudt: Guter Lunchtoch fucht Stelle. Baul Rrue ger, 3034 Wentworth Abe. mobimi

# Laden und genbrifen.

Berlangt: Madden über 14 Jahre alt um an fünftlichen Blinnen ju arbeiten, finden Beichafti-gung 90 homer Str.

Berlangt: Rabmabden und Lebrmadchen. 297 Qub: Berlangt: 10 Mabchen an Rodtaichen, fictige Ar-beit, guter Lobn. Dampftraft. 127 Sabben Abe., 3. Floor.

Berlangt: Maschinenmädchen und Handmäbcher m Coat Shop. 232 Southport Ave. mod

Daubarvert Berlangt: haushälterin, Mabden ober jung Wittwe, mus foden fonnen. Salvon, 254 B. Di-vifion Str., Ede Paulina Str. Berlangt: Madden bon 14-14 Jahren für leichte Sausarbeit. 3318 Fifth Abe. Berlangt: Starfes beutiches Madden für allge-neine Sausarbeit. 91 Co. Beoria Str. Berlangt: Gute Baichfrau. 1101 Lincoln Abe.

Beclangt: Gin gutes beutiches Mädchen für ge: vöhnliche Hausarbeit. 1857 Melroje Str., Nordjeite, wijchen Evanston Ave. und Lafeside Dcive. dmi Berlangt: 2 Mabchen für Küchenarbeit im Hotel. \$18. Gemüseföchin, viele Madchen für irgendwelche Arbeit. 80 Dearborn Str., Zimmer 7. Berlangt: Ein gutes Madden für allgemein Sausarbeit. 496 Jadion Boulevard, unterfte Etage Berlangt: Erfahrenes Madchen, ungefahr 18 Jahre ilt, bei Rindern gu belfen. 17 Lane Place, nabe

Berlangt: 50 Mädchen für Haus: und Rüchenar: beit. \$3.50, \$4 und \$5. 599 Wells Str. Berlangt: Gin Madchen für allgemeine Sausarbeit.

#### Berlangt: Franen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Sausarbeit.

Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit, boier Lobn. 2525 Salfted Str. Berlangt: Gin gutes reinliches Madden für Saus beit, welches gesinnt ift auf bas Cand zu gehen. orzusbrechen Mittwoch. 149 E. Rorth Abe. Berlangt: Madden für Sausarbeit. Reine Bafche. 1.50 ber Boche. 5607 Afbland Abe. Berlangt: Madden für hausarbeit in fleiner Familie. 329, 24. Str. bmi Berlangt: Madden, bas mafden und tochen fann 2824 Wentworth Ave. Berlangt: Gutes Madden gur Stute ber Saus: frau. Mr. Ramerer, Gide Turnhalle, Renfingtor

Berlingt: Gutes Mädchen für gewöhnliche Saus: rbeit. 1067 Milmaufee Ave. Berlangt: Dabden in fleiner Familie. 692 R. Verlangt: Mabden in fleiner Familie. \$5 bi Boche. 518 R. Afbland Abe. Berlangt: Mabden ju Stuge ber Sausfrau. 19: Berlangt: Gin gutes Madden für leichte hausar: beit. 810 Varrabee Str., im Store.

Berlangt: Madden, auf Rind gu achten. 12 Def:

Berlangt: Madden , muß tochen fonnen. Sausrei-igung gethan. 3wei in ber Familie. Empfehlun-en verlangt. 6336 Howard Abe. , Englewood.

Berlangt: Ein Matchen für allgemeine Sausar: beit. 949 Milmaufee Abe.

Berlangt: Sausbalterin für einen alteren Mann. 591 R. Barf Ube., unten.

Berlangt: Mabden ober Frau für leichte Saus: rbeit. Soo R. Lincoln Str., 1. Flat.

Berlangt: Mabden von 16-18 Jahren um Kin-bern aufzuhaffen und in ber Saushaltung mitzuhel-fen. 928 Melrofe Str., 1. Flat.

Berlangt: Mabchen um Kindern aufzupaffen. — Merer, 5205 Albland Abe., 2. Floor,

Berlangt: Tran ober Mabchen für hausarbett und auf Kinder ju achten. 289 Ogben Abe.

Berlangt: Sofort, ein gutes Madchen für leichte Hausarbeit. Frijch Eingemanderte bevorzugt. 462 LBells Str.

Berlangt: Sofort, gute Röchin. 1341 R. Clark

Berlangt: Mabden für Saus- und 3weite Ar-beit. Reftaurants und Geschaftsbaufer. 605 2Beft 12. Str.

Berlangt: Deutiches Madchen für allgemeine bausarbeit. 213 Webster Abe.

Berlangt: Gin Madchen für Sausarbeit. Gib:

Berlangt: Ein Mäbden für allgemeine Haus-ebeit. 537 Seminarn Abe. mobi

Berlangt: Gine gutes beutiches Mabchen für Sausarbeit. 206 Baibburn Abe. mobimi

Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 449 Marihiteld Abe., 2. Stod. medi

Berlangt: Eine gesunde starte Umme mit Em-pfeblungen. 3445 Prairie Ave. mobi

Berlangt: Sofort, Röchinnen, Mabchen für Sausgarbeit und gweite Arbeit. Rindermadden und eingemanderte Madden für beffere Plage in ben fein fen familien an ber Gibleite, bei bobem Coon

Alchtung! Das größte erste beutsch-ameritanische weibliche Bermittlungs-Infiitut befindet fich jeht 586 R. Clorf Str., friber 545. Sonntags offen. Gute Blate und gute Madchen prompt beforgt. Eel. Rorth 455.

Ciclingen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Meltere Wittme fucht Stelle als Saus-halterin bei altem herrn. 855 Belmont Ave.

Befucht: Reinliche Frau fucht Bafchplage. 30 Bur-

Gefucht: Gute Bittwe fucht ftetige Stelle als hausbalterin bei alleinftebenber Wittme. G. S. 54

Befucht: Lunchtöchin fucht Stelle. 81 Mohamt Str.

Geiucht: Respectable Wittwe sucht Stellung als Sauskälterin bei Wittwer in ankaubigem Sause. — Mündlich vorzusprechen ober Brief mit Lohnangabe erbeten. 1817 Wrightwood Abe.

Bicneles, Rahmafdinen ze.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 29ort.)

ling Str., porne, unten. Gefucht: Deutsches Madden, Köchin, sucht gute Stelle als Haushalterin oder in feiner Familie. — 336 23. Str.

5ba\*

Berlangt: Ein Porter im Saloon ,der englischer und deutschen Sprache mächtig ,der etwas schwedisch versteht. 42 LaSalle Str. Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sausar beit. 4227 Calumet Abe., 1. Flat. bm Berlangt: Gin guter Cleaner in Farberei. Carl Biedorn, 525 R. California Abe. Berlangt: Mabden für Sausarbeit, Reine Baiche. 226 Schiller Str. Berlangt: Gin ftarfer Junge um Pferbe gu pugen. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar beit. 901 R. Salned Str. Berlangt: Junger Mann um Pfeede zu und sich in der Fabrit nüglich zu machen. Si Wonat und Board. 1509 Milwaufee Abe. Berlangt: 500 Madchen , Die beften Blage. 372 Gar:

Berlangt: Gin guter Gismann, einer ber fein Beichaft gut berftebt. 657 G. Leavitt Ctr. Berlangt: Zuverläffiges Rinbermabden in fleiner familie. Empfehlungen berlangt. 3237 G. Barf Berlangt: Junger Mann, ber etwas bom Auf-warten berftebt. 455 G. State Str., Bafement. Berlangt: Ein gutes Madchen, das fochen fann. Referenzen verlangt. 1508 George Str. Berlangt: Gin ftarfer Junge um Die Baderei guterlernen. 1129 C. California Abe. Berlangt: Erfahrenes Madden für allaer Sansarbeit in fleiner Familie, 365 G. 42. Etr Berlangt: Agenten! Tüchtige Leute, welche biel elb berbienen wollen. \$25-\$50 per Woche. Abr.: 745 Abendpoft.

Berlangt: Gin Brodbader. 40 Canalport Abe. Berlangt: Mabden für gewohnliche Sausarbeit in fleiner Familie. 92 Centre Str., Top Flat. Berlangt: Gin guter Wagenmacher. 134 23. 18. Berlangt: Gin Mabden ober Frau fur Sausar: beit. 3638 Ballace Str. bini Berlangt: Ein gutes Madden für allgemeine Hausarbeit. Kachzuftagen im Store, 231 M. Clark Berlangt: Gin Mann um Pferbe ju beforgen in einer Baderei. 91 C. Chicago Abe. Dimi

Berlangt: Ein gutes Mabchen für Hausarbeit. — 92 Racine Abe. Berlangt: Gin ftarfer Junge um Bferbe gu befor-en. 307 2B. Chicago Abe. Berlangt: Teutiches Mabchen für gewöhnliche hausarbeit. 5847 Bifbop Etr.
Berlangt: Mabchen für allgemeine hausarbeit.
Nachzufragen bei E. E. Ben, 211 Clart Etr., Lohn fib die Woche. Berangt: Guter lediger Schuhmader um auf's Land zu geben. Kachzufragen Mitmoch von 11—2. S. O. D. Leather Co., 148 Fifth Ave. Berlangt: Ein junger Bader ,2. Sand an Brot .- 1383 R. Clart Str. Berlangt: Guter Bäderwagentreiber für Nord u. Befliefte. Kaution erwünscht. Kachzufragen Abends Stlhe, bei C. Storch, 98 Elpbouen Abe. dmi Berlangt: Madden für allgemeine Hausarbeit. 410 Rorth Abe., Baintstore. Berlangt: Deutsches Mädchen für allgemeine haus arbeit. 57 Grant Blace, nahe Cleveland Ave.

Berlangt: Gine gute brifte Sand an Brot. \$7 und oach. 361 Milwanter Abe. Berlangt: Mabden für hausarbeit. Rleine Fami: lie, 711 Larcabee Err. Berlangt: Ein Junge, ber bie Baderei erlerner will, einer ber icon in ber Baderei gearbeitet bat, wird borgezogen. 1666 Weft North Ave. Berlangt: 15jabriges Madden gum Aushelfen in Saus. 628 Gebywid Str. Berlangt: BBaiter. 107 Gifth Abe. Berlangt: Junges Mabchen jur Aufwartung eines Rinbes. 347 Roble Str. Berlangt: Gin guter bentider Junge für Buch. bruderei. 748 Milmaufee Alve. Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. -441 Milroautee Abe. , ITrepve boch.

Berlangt: Junger Mann für Rommiffionftore Borter für Commergarten, hotelbilfe, Ruchenfeuer

Borter für Somniergarten, Hofelbilfe, seuchenfeuers, mann für Hotel. Butchet für Country. Bartenders, 80 Dearborn Str., Zimmer 7.

Berlangt: Gin Mann für Borter. Muß waiten önnen. Sommergarten, 5488 Late Abe. bmdj

Berlangt: Gin Bader, britte Sand. 4930 G. Mib

Berlangt: Gin guter Cafebader. 363 Bolf Str.

Berlangt: Guter Bagenmacher. 1283 Milmaufer

Berlangt: Gin Beber und ein ftarfer Junge. 395

Berlangt: Tinner, erfter Rlaffe Jobber. 2729 Cot

Berlangt: Junge 14 ober 15 Jahre alt. Frifch ein einanberter borgezogen. 412 G. 45. Str.

Berlangt: Ein fleißiger Junge für Orders fortzu-ringen. 1849 R. Aibland Abe.

Bu bertaufen: Baderrroute. 735 Girarb Etr.

Berlangt: Junger Mann an Brob. 240 Co. Sal fieb Etr. Gefucht: Roch für Bufinehlund. C. Stric, 13: Berlangt: Ein guter Mann als Porter, mig am Tifd aufwarten feinen, 443 Root Etr., nabe Wentworth Abe., Rear. mobi Berlangt: 2 Ritfer an Liquor Regs. 50 Delean Berlangt: 3mei gate Bainter. S. Ublborn, Gim main, Berlangt: Bartender mit etwas Kapital, um Sa loon zu führen. 333 N. Wood Str. mb

en zu führen, 333 R. Mood Str. mot Berlangt: Anaben, welche bas Zigatrenmachen er-rnen wolfen, Konnen guten Lohn berbienen nach nigen Monaten, Kaheres Rt. 296 D. 22. Str. 29malw Berlangt: Budber-Agenten und Ansleger für nene gute Werke für Shicago und Milwaufee. W. M. Mai, 146 Wells Str. 17malw Berlangt: Eisenbahnarbeiter für Nova und Julineis; freie Fahrt: Compagnie-Arbeit; auch Farmarbeiter. Noh' Labor Agench, 33 Macfet Str.

#### Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Serren Geschäftsinkabern während der Abendfunde gur Einrichtung, Führung und Erdnung der Liche gum Rechungsaussicherben und Dereifigkeiben i Deutsch oder Englisch. Abr. D. 190 Abendpost, Gefucht: Ein beutider Mann mit guten Bengniffen

Gesucht: Ein Bader fucht Stelle. Stadt ober Land. (br. K. D. 131 Abendpost. Befucht: Gin beutider Mann fucht Stellung um

#### Berlangt: Frauen und Madden. (Amgeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Berlangt: Lehemäbchen für ein Puhgeschäft. — 5129 So. Salfted Str. Berlangt: Mäbchen um an Rähmaschinen mit Tampsbetrieb zu arbeiten. Müssen sein. Rachzufragen 24 Market Str. 24malw Berlangt: Erfahrene Rleibermacherin. 978 R. Lin.

Berlangt: Binbers an Cloafs. 72 29 .Divifion Berlangt: 2 gute Sandmbaden an Roden. Albert Bach, Berrn und Dunning Str. Berlangt: Majdinenmadden an Sojen. 474 Cin-

Berlangt: Erfte und zweite Handmäbchen an Röden; ebenso welche zum Lernen. 718 R. Afbland Ave., Eingang bei Blanche von der Alley. dimi

Damen fönnen das Zuschneiden erlernen dann ihre eigenen Kleider machen. Kreis des Spftems nur \$10. Unterricht undeschändt. Schülerinnen machen, wahrend sie lernen, ihre eigenen Kleider. Wir lebren das richtige Schneider-Spftem. Unser billiger Preis. Bezahlt nicht 220, das ist zu viel. Sprecht vor und seht es Euch an. Notter Zuschneideschüle, 182 Erate Str., neben der Fait.

Berlangt: Fleifige Berfäuferin. 231 G. Rorth Berlangt: Mabchen jum Finishen, Knöpfe angue-nahen und jum Ternen an Reden. 517 R. Min-chester Ave., nahe Division Str. modi

Berlangt: 10 erfahrene Maschincumädchen, um an Westen zu nähen. Rachzufragen Montag Mor-gen. 472 R. Hermitage Abe., 2. Floor. smbi Berlangt: Maichinenmabchen an Sofen. 39 Mo-rian Blace, nabe Divifion Str. finbi Berlangt: Majchinenmädchen und Finisbers an Toats. C. Monash, 790 R. Wood Str. 21ma7t

BBu taufen gesucht: Ein Bichcle in gutem Zufian: e ober tausche gegen Great Dane Pup. 307 R. Robeh 3 gute Bicheles billig gu verfaufen. 283 Subfon \$20 taufen gute neue "Sigharm"-Rähmaschine mit fünf Schublaben; fünf Jahre Garantie. Domestic \$25. New Home \$25. Singer \$10. Wheeler & Wilson \$10. Clbridge \$15. White \$15. Domestic Office, 178 B. Ban Bureu Str., 5 Thuren offlich von Galfteb Str., Abends offen. Ibr fönnt alle Arten Rähmaschinen taufen 3u Mobelsale:Preisen dei Afam, 12 Abams Str. Keue fiberplatitre Singer 210. Sigd Arm \$12. Reue Wisson \$10. Sprecht vor, che Ibr tauft.

> Unterricht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Englische Sprache für gerren und Dagmen in Rleinklassen und bribat, sowie Buchbalten und bandelsfäder, bekanntlich am besten gelebrt im B. B. Lufinet College, 922 Milmouste Abe, nahe Paulint Str. Tags und Abends. Breise möbig. Beginnt jett. Arof. George Jenssen. Brinjad.
> Beginnt jett. Arof. George Jenssen. Brinjad.

### Befdaftsgelegenheiten.

(Engelgen unter biefer Rubrit, I Cents bas Bort.) Bu berkaufen oder 311 vertauschen: Storage, Moding und Household Geschäft das 4 Jahre be-tebt und sich einer sehr guten Kundhaft erfreut. Diese ist eine höcht selten Gelegenbeit für einen uchtigen Mann; braucht wenia Geld. Miethe bil-ig. Adr.: B. 305 Abendpost.

Bu berfaufen: Billig, Caloon. 725 Gifton Abe. Bu bertaufen: Gin beutides Boardinghaus in gu: ter Lage mit zwanzig Boarbers ift billig zu berstaufen wegen Berlaffens ber Stadt. Abr.: Q. 123 Abendpoft.

Bu verfaufen: Wegen Krantheit: Baderei mit Restaurant und Delifateffen Store. 133 Wells Str., 1. Flat. Bu berfaufen: Alte Baderei. 398 Armitage Abe. Bu bertaufen: Boardinghaus. 515 Wells Str.

Bu verfaufen: Gin Saloon, auf fleine Abgahlun en. 195 R. Salfted Str. Dm Bu bertaufen: Gutgebenbe Baderei. 2. X. 72 Abendpoft. bmi
Iu verfaufen: Ein feit 4 Jahren bestehendes Rolftergeichaft , bas beste an ber Aorbiette. Legischrige Einnahme 83500. Guter Stod, niedrige Rente. 27 E. Chicago Ave.

Bu berfaufen: Grocern, bollftandige Ginrichtung, Stod, Pferd, Wagen. Bargatu. \$200. 633 Bafbburn

Bu bertaufen: Milch-Route, fpottbillig. 1403 harbard Str. parbard Str. Hotel und Boarbinghaus — Singe, 88 Washington Str. — \$1500; grundgediegenes, feinzahlendes Haus, diest im Geschäftsbiertel, nach Stare Str.-Brüde d Zimmer; Miethe nur So; feinzahlender Tran-lentrade. Bestaufsgrund: Krantheit. Bu verfaufen :Gin guter Caloon mit Salle. Abr. C. 118 Abenbpoft. mbffd 3u vertaufen: Erfte Rlaffe 4—5 Kannen Mile Route auf der Rordwestseite. Abr.: Q. 104 Aben

#### Bu vermiethen.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Ed Bridftore mit Wohnung, Ar. 749 R. Afhland Abe. Gater Plat für Butderfhop und Brocerd voer Errocety und Saloon. An erfra-gen im hinterbaus, obenauf, oder beim Eigenthü-mer 949 R. Bhiople Str., Chicago. Bu bermiethen: Store und 3 Bimmer. 71 Carra bee Gtr.

Dec Str.
In vermiethen: Billig: Aleine Cottage für kleine Familie. 1501 Milwaufer Ave.
In vermiethen: Billig, ein 6 Jimmer Flat an eine rubige Familie, nahe Douglas Bart. Ruchs yufragen 120 UB. 12. 12r.

#### Bimmer und Board.

(Ungeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Bu vermiethen: Möblirtes Zimmer nobe Lincoln Bart, beguem ju brei Stragenbabnen, febr billig. 1448 R. Salfteb Str., Seiteneingang. Bejucht: Eine alleinstebenbe Frau jucha Boarbers ber Roomers, 481 Safting Etr. Rinderloje junge Birtwe municht anftandige Boar-bers. 635 R. Salfted Str., borne. Ba vermiethen: Möblirtes Bimmer, 315 Cipbourn Are., 3. Glat.

Bu miethen und Board gefucht. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu miethen gesucht: Schlafzimmer bei tatholische Jamilie, in ber Umgegend von Chicago Ave. Ge obti, 72 Emma Str. Berlangt: Wohnung und Board an der Rotbfeit n gebildeter Familie für einen Heren mit 4 Rim ern von 6-13 Jahren und Kindermadchen, auf ca. Monate. Referenzen. Offerten mit Preisangabe i B 348 Abendpoft. Bu miethen gefucht: Plat mit ein ober zwei Bad-fen. Abr.: U. 162 Abendpolt. gwei junge Manner inden ein einsach möblictes Zimmer auf der Arrbfeite, füllich von Division Str., mit allen Begenenicheften. Offerten unter Necksangabe an J. 746 Abendysch.

## Gefdäftstheilhaber.

(Angetgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu verfaufen: Gutes Pferd, Geschier und Bader-ber Mildwagen, billig. G. Gehrte, 110 Junois etr., Meblgeschäft.

Bir faufen gesucht: Ein gutes Budgobferd, Morgens bon 7-9 Uhr. 1107 Belmont Abe. bimibe Bu verfaufen: 6 Jahre altes Pferd, Grapmare, Erdregwagen, 389 E. North Abe. bm Bu verfaufen: Billige Topwagen, Majchinen. 898 R. hopne Ave.

Bu verfaufen: Junge Sunde, febr billig. 442 arbeit. 536 Seminard Abe. mooi Berlangt: Zwei Mädchen, eins für die Kide und eins für zweite Arbeit. Guter Lohn für Solche, die ihre Arbeit versteben. 3632 Prairie Abe. mdi Sedgwid Str. bido Zu verkaufen: Ein febr guter Baderwagen sowie Bferdegeschirr, billig. 2509 So. Halfteb Str. —mi Berbegeichtte, vung. 2008 Co. Junie Det.

Bagen, Buggies und Geichirre, die größte Aussmahl in Chicago. Hunderte von neuen und gebrauchten Wagen und Buggies von allen Sorten, in Birflichfeit Alles was Raver bat, und uniere Preife fünd nicht zu bieten. Thiel & Ehrhardt, 395 Aubaid Avenue. Berlangt: Ein Mädchen, erft eingewandert bon ber Country, 6308 Cottage Grobe Ave. mb Berlangt: Mabden für Sausarbeit, Jamilie bon i. Dug ju Saufe ichiafen. Radgufragen bei Eb. Bagner, 248 Larrabee Str.

Berlangt: Gin beutiches Rinbermabden. 1510 A mbi Milds, Caunbrys, Raffees, Groceries und Blumsberwegen, reell und mobern gebaut, ju benkbar nieberighen Breifen ju berkanfen. L. Mohn, 5435 Lafe Abe. Berlangt: Ein gutes deutsches Mädchen für allge-meine Husscheit. Nachzufragen in 1875 Cafdale Ube. "Late Biew.

## Mobel, Sausgerathe ze.

(Angeigen unter biefer Rabrit. 2 Cents bas 2Bort.) Ju verfaufen: Weggugshalber Möbel und haus-altungsgegenstände fall neu, jowie ein Rüchenofen,

Berlangt: Gin Dabden für Sausarbeit. 882 R. galfteb Etr. mobi 2. ffiat. Bu berfaufen: Ein großer Rochofen mit Baffer-fefiel. 207 E. Ror., Aben, oben. Daltieb Str. 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 Bu berfaufen: Finige Show Cafes, fowie Bartor-Mobel, billig. 2509 G. Salfteb Str. -mi Bortge-Lftice 1668 A. Hallted Str. Isinalin Berlangt: Köchinnen, Mädchen für Hausarbeit und weite Arbeit, Hausbäldterinnen; eingewanderte Mädchen erhalten sofort gute Stellung bei hobem dohn in feinen Brivatfamillen, durch das beutsche Aremitrelungs-Bureau, 589 Wels Str. Sonntags offen bis 12 Uhr. Mrs. Runge, 2milM

Pianos, mufifalifde Infirumente. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Rur \$50 für ein feines importirtes Upright-Biano, bei Aug. Groß, 682 Belle Str. 21malm \$35 taufen ein icones Rofenholg-Piano. Rachgie-fragen 512 Wells Str., Mittelfloor. 21mlm

## (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Aller an dere Gebeim, Dentil ab Bort.

Aller an dere Gebeim polize i-Agenstur, 93 und 95 Kifth Abe., Jinnmer 9, bringt irs gend etwas in Erlahrung auf beidaten Wege, un rerindr alle ungiktlichen Homittenerbaltunife Ebenandsfelle u. i. d. und jammelt Beweife. Diebiadde, Kauberein und Schweife, Mauberein und behöundelten berben unterlucht und die Schülbigen zur Archnischet gezogen. In für sirtide auf Schweinerjan für Berlehungen, Ungludsfalle u. del mit Erfolg geltend gemacht. Freier Karts in Rechtsfaden. Bir find die einzige beutsche Bolizie-Agentur in Chicago. Sonntags offen bis 2 Uhr Mittags.

Jad fon s Soptem, Rleiber zuzuschneiben, finder jett in ben elegantesten Etablissements in Streago Anvendung und verbenagt Karten, Majchinen und vereitete Spitemen: Geeinner des Meltaussteilungsspreises für Einsachbeit und Genaufgleit. Beicht zu lernen, Liniere Schilter erlangen hohe Pretie oder gutzahlerde Stellungen. Schilter machen nährend ber Lebrzeit Kleiver, Tailore Golons u.f.w. Dumenichneiber und Fureites sollten das Zuichneis den Musterschieden. Zimmer 27, 299 State Str.

Töbne, Roten, Miethe und Schulsen aller Art jonell und ficher follestirt. Keine Gebühr, wenn erfolglos, Offen dis Lubr Abends und Scantags dis la Uhr Abends und Sich gespraden.

Bureau of Lawn nand Collection.

Bimmer 15, 167—169 Washington Str., nabe 5 Abe.

D. Peterson, Mgr. — Wm. Schmitt, Abvofat.

Geld ichnell follestiet auf Eure alten Roten, Audgements, Vodnausprüche und schiede Schulden.

Judgemeints, Vohianibride und ichlechte Schulden. Ihr braucht fein Gelb für Gerichtsfoften oder Ge-bubren. – alle Gefichtte von üchtigen Avoolaten besorgt; durchaus geheim; Ausfunft und Rath ber reinvilligit gegeben. Schniebe dies aus. 128 La Salle Str., Jimmer 6. Konstabler Reets. 12malm Abhne, Roten, Miethse, Grocethe, Roft: und fon-ftige schlechte Schulden aller Art fofort follettict. Reine Begublung, wenn nicht erfolgreich. Schlechte Miether binausgesett. Deutsch und Singlisch ge-brochen. Zimmer 5, — 122 La Salle Str.

Dioden. Ginner b., 9mdi\*
Dobne, Roten, Miethe und Schulden aller Art brompt folleftirt. Schiecht jahlende Miether binaus-geiett. Keine Gebitbren wenn nicht erlolgreich. Bonfeians Collection Bureau, 95 Clark Str., Jimmet 120fil Anglige demisch gewoschen und gesärbt für \$1.00. Dresses \$1.00. Hofen 49 Cents. Carvets gereinigt. Albland Steam Dhe Worts, 55 So. Clark Straße. 22avlm

Böhne und Schulden folleftirt. Reine Begahlung, wenn nicht erfolgreich. Room 23, 155 Waibington Etr. 10mabiboja,1m

Schriftliche Arbeiten aller Art, deutsch und engslisch, Aleberichungen prompt und zuberlassen. Abr. 5. 100 Abendpost.

3u adoptiten: 2 Babies (Anaben), einer 3 Monate aft. 210 State Str.. 5. Floor.

Angeigen moter biefer Rubrit, 2 Cents, bas Bort.) Angeigen Boort siege som fan Farm fan b!
Bi son fin Farm fan b!
Bu berkaifen: Feine Farm: Ländereien in Brice
and Taylor Counties, Wis. Breife niedeig und Bes bingungen leicht. Jührrick Lampblete frei. Ex-fursions: Katen für Heimfättefuder. E. W. Forster, Ugent, W. C. Kailroad. 230 Clart Str.
17maddsalm

Bu berfaufen: Bargain, Mortgage foreclofeb. -

Ju berfaufen: Grober Bargain, einer der ältesten Butchersbors in Lafe Biew, Figtures, Weberd und Waggen, Steam Dutfit, halb Eaar. Nehme auch et-was in Lanch. Ecstore, Miethe \$25. John Delin, 1713 N. Uibland Ave.

Bu verfausen: Spottbillig, 50 Fuß Ede an Ar-nitage Ave. mit iconem Saus und grobem Stall, ür \$8800, werth \$5000. Naheres 1484 Weit North

Bu berfansen oder zu bertauschen: Häuse, Rote en und Farmen für baar ober auf monatliche Ab-ablungen. Western Trust Co., Room 312 – 171 da Salle Str. na24-31 gallangen. Peffern Truft Co., Moom 312 — 171 20 Salle Str. ma24—91 An verfaufen: 371×125 in Lane Bart. Name tliftge Lot in Taufch. Chas. L. Nafoth, 789—782 hern den Str., zwijchen Otto und School Str.

Leute, melde Saufer und Lotten faufen, Dertan

Ju verfaufen: Lotten von \$450 bis \$600 auf eichte Abyablungen. Thicago und Hamline Abe. Rafadamifitre Straßen. Rabe Garfield Bart. Elef-erigte Cars geben am Grundeigenthum vorbei. G. B. Hopt, 145 La Zalle Str. 14malmfdd

Bu berfaufen: Billig, ein rentables breiftödige: Mierbsbaus, für feche Familien ausgesegt. Sib feite. In einer guten Mieths-Rachbarichaft. E Bries, 198 — 24. Blace.

Bu perfaufen ober ju bertaufden: Grobe und fleine darmen für Baar ober auf leichte Abzahlunger -Mrich, 1409 — 100 Washington Str. 27ap

## Bu berfaufen: 3 Saufer und 2 Lotten. 614-616 B. Superior Str., Mrs. Bolff. 7malm

Selb. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bes Bort.) auf Mobel, Bianos, Bierbe, Bagen, Lebens-Ber-

fichetungs-Politen.
Rieine Anleiben
Ber 129 bis \$400 unfere Spezialität.
Bir nehmen Ibnen bie Mobel nicht weg, wenn wir bie Kinfelbe machen, fandern laffen biefelbem in Ibrem Befts.
Bit baben bas Bir haben bas
größte beutide Gejdaft
in ber Stadt.
Afte guten ehrlichen Deutschen, kommt zu und, wenn
hr Geld borgen wollt. Ihr werdet es zu Euren
Bortheil finden vol mit vorzustrechen, ebe Ihr
anderwärts bingeht. Die ficherste und zuberläffigste
Bedienung zugefichert.

10apif 128 LaSolle Str., Simmer 1. Shicago Mortgage Soan Ge., Chicago Mortgage Loan Ge.,

175 Dearborn Str., Simmer 18 und 19. verleibt Gelb in großen ober kleinen Summen, an' Sausbaltungsartitel. Bianos, Pierbe, Wagen, invie Lagerhausscheine, zu febr niedeigen Utaten, auf trgend eine gewinsche Zeitbater. Ein beliebiger Thill des Zarlebens kann zu ieder Zeit zuschiegenable und badwich die Jielen vereingert werden, kommt zu mir, wenn Ihr Gelb nöthig babt.

Chicago Mortgage 2 nan Co., 175Dearborn Str., Simmer 18 und 19.

Menn 3 br Gelb braucht, bann fommt zu bem einzigen beutschen Geich in Gelb braucht, bann fommt zu bem einzigen beutschen Geschäfte verschwiegen. — Leichte gablungen. \$20 bis \$1000 zu verleiben an Leute im besteren Stande, auf Möbel und Nanos, ohne bieselben zu entsenen, auch auf Aggerichene und sontige personliche Werthachen, zu den niedrigken Katen, m Eummen nach Munsch, an wonatische Alphiagszahlungen. Geschäfte verschwiegen. Sprecht bei und verschungen. Beschäfte verschwiegen. Der det der Leibrigent. 70 LaSasse Etc., 3. Stod, Jimmer 34. Deutsches Geschäft.

Un leiben von 215 auf warts an Mebel, Bianos, Bierbe, Abagen etc., bon Brivat-Berion, zu weniger als requiaren Raten; die Sacken bleiben in Ausgehörten Bein 3de fonnt das Geld benielben Tag, an dem Ihr vorlprecht, deben, und Bezahlungen fönnen wie es Euch doch gemack werden. Eure Anleibe ift durchaus privat; keine Refrenzisn berlangt. Sprecht vor und holt Euch uns eine Alaten, ede Ihr andersme borgt. Alle Geschälte konnen in Deutid, abgenacht berben. Gund 71 Zeatdorn Etc., Immer 28, Ede Dearborn und Randshofter.

Mandolph Str.

Bogu nach der Sübfeite
geben, wenn Ihr billiges Gelb baben könnt auf Mödel, Alanos, Lifthe und Bagen, Lagerbausscheine, von der Kortt die eier Mortgage
Loan Co., 465—467 Milmauste Ave., Ede Chieago Ave., über Sproeders Duglore, Jimmer 53.
Offen die fille übernder Mehr Elevator. Geldrückscheine in deliehigen Beträgen.
Ihr könnt Geld leiben ohne Spoothet.

Gelb zu berleihen an herren und Damen, bie in bermanenten Stellungen find, feine Mortgage; nie-brige Paten. leichte Abzohlungen. permanenten Stellungen find, feine Mortg brige Raten, leichte Abzohlungen. Bimmer 16, 86 Walbington Str.

#### Braudt 3br Belb1

Bit baben Gelb ju berleiben, in Summen bon \$569 aufwarts, auf Guntbeigenthum, ju billigfter Raten. Wir berfaufer und bertauiden Saufer und gotten johnell und ju Gurem Bortbeit. Bin, Freu-benbetg & Co., 167 Dearborn Str. Inimmer 310.

Privatg lber ju verleiben, jede Summe, au Brundeigenthum und jum Bauen. Ju 5 und 6 Proent. E. Freudenberg & Co., 192 BB. Dibifio

Louis Freubenderg verleiht Beld auf hypotheten bon 44 Arozent an, theils ohne Kommission. Zimmer 1614 Unith Building, 79 Dearborn Str. Rachmittage 2 Uhr. Residenz 377 Rorth Hopine Arc. Bormittags. The Cauitable Truft Co., 185 Dearborn Str. Gelb ju verleiben auf betbesseiches Grun eigenthum ju gerobonichen Aaten. The Cauitab Truft Co., 185 Dearborn Str.

Selb ohne Kommiffion. Eine große Summe gut 6 Mrogent ju berleiben. Ebenfalls Gelb ju 5 und 54 Arogent. BaueAnleiben ju gangbaren Raten. D. O. Stone & Co., 206 LaSalle Str. 15m°

Och gu berleiben ju 4 Brojent 3infen. 2. Tillrich, Grundeigenthums- und Geichalfsmaller, Jimmer 1407, 100 Washington Str., Steuerzahler, Gung-Verein.

Zu berleiben: Gelb ohne Kommission zu 5} und 6 Broent. Chas. D. Fleischer & Co., 79 Sbeerbor. Str., R. 431—436. Bu berleiben: Gelb an Grundeigenthum, obriconmition, bon Affreient an Pinner 4.

Unleiben auf Grundeigenthum 3u 5 und 6 Arr gent. Rache Bedienung. Bauanleiben. 2Bm. ff. Li bete, 172 Washington Str. Gelb gu verleiben auf Mobel, Bianos und jonftige gute Sicherbeit. Riedrinfte Raten, edrliche Bebands lung. 534 Lincoln Abe., Jimmer 1, Sate Biew 29mi"

#### Rechtsanwälte. (Angeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort. Deutsches Rechts = Uustunfts = Bureau und Rotariat.

Einziehung von Erbichaften, Rachlahlachen, Sca benerfantlagen, Löbne, Roten und Schulden aller Urt fohrell und ficher follettier. Freier Rath i Rechtsfachen, Reine Gebühren venn erfolgtes.— Sonntags offen von 9 bis 12 Ubr Mittags. 616 Chicago Obera Soufe Blod, Ede Bafbington und Glarf Str.

Freb. Plotte, Richtsanwalt. Alle Rechtsfachen prompt beforgt. — Suite 844-848 linito Building, 79 Deatborn Str., Wohnung 16 Osgood Str.

John Q. Robgers Julius Goldgier. Goldgier & Robgers, Rechtsanwalte, Suite 820 Chamber of Commerce. Such: Edoit: Ede Bafbington und LaSalle Str.

#### Beirathsgefuce. (Bebe Angeige unter Diefer Rubrit toftet fitr ein ein malige Cinicaliung oinen Dollar.)

Heirathsgesuch! — Ein anftändiger junger Man bon 25 Jahren wünsicht die Befanntichaft einer jun gen Time oder jungen Mittwo mit etwas Bermöger und bon vordeftantischem Glauben zu machen, un sich bei gegenseitiger Reigung zu verheirathen. — Abr.: 3. 744 Abendvose.

Seiratbsgesuch! — Eine alleinstehende Frau bon angenehmem Meugeren, Anfangs ber Bierziger, mit einem fleinen Einfommen, wunfcht mit einem bestern Honderfer, der einen steigen Berbiens hat, he fannt zu werden zweds Seirath. Herauf Reflektirende werden gebeten ihre ichristlich Autwort nebt genauer Ungade der Berbältnisse binnen brei Zagen in der "Abendposs" unter Chiffre B. 305 niederzus legen.

Thurm-Uhr-Apothefe.



reie wiffenschaftliche Unterfuchung der Augen — Genaue Aus meffung bon Brillen und Mugenglafern. Mugen einzeln geprüft und irgend ein Mangel ber Gehfraft burch ein paffenbes Glas auf ben Rormal: puntt erhöht. Unfere Breife für auf Beftellung gemachte Brillen und Mugenglafer find niedriger als bie für fertige.

Schroeders Apotheke mit der Thurmuhr-465 und 467
Milwaukee Ave., Ecke Chicago Ave.

#### Das Ange des Codten.

Barijer Roman von Jufes Claretie.

(Fortfegung.)

"Es mare feltfam," bachte Bernarbet, "wenn man burch einen Sut - und nur durch biefes Rennzeichen - ben verhaften fonnte, ben man fucht."

Und fcon hatte er mit ber Erfin= bungstraft eines geschidten Dramenbichters, ber ein Szenarium entwidelt, bas gurecht gelegt, mas Die Abbotaten, bie eine Sache breben und wenden, einen "Eniff" heißen. Er wartete, bis ber Regiffeur Die Gafte einlade, ihm in ben Leichenfeller zu folgen: und auf biefe. an alle Unwesenden gerichtete Ginladung, fich in einen benachbarten Saal au begeben, mollte Bernarbet Die allgemeine Bewegung benüten, um fich bem Unbekannten zu näbern, fich an ihn zu brangen und hart an feiner Geite burch ben engen, finfteren Bang in Diefe Urt -Reller zu geben, wo auf einem lleinen

Bodium ein leerer Garg ftand. Dies mar das Leichenschauspiel, melches die Steletischente ihren Besuchern barbot; jenen mufgigen Reugierigen, Die Die Geltfamteit Diefer Borftellungen hierher loctte.

Bernarbet fannte biefes Schaufpiel und wußte, burch welche Lichtwirtun= gen und Bewegungen man ben Buschauern die unheimliche Illufion gab bon ber Bermefung eines Leichnams in einem engen Solgfarge. Diefe Phantasmagorie, die die Boulevardiers nach Montmartre locte, hatte er fchon gu wiederholten Malen in ben Belten ber Bautler und benTheaterbuben auf bem Martte zu Neuilly gefeben. Der Gigenthumer ber Schenfe hatte ihm Die Borgange erffart, und ber fleine migbegierige Mann mar fein Maulaffe, um bas Geficht eines Todten im Sarge nochmals anzustaunen.

Er mußte, zu was ihm biefes Schauspiel bienen tonnte.

Der Reller mar boll Menschen. Manner und Frauen ftanben gwischen ben ichwargen Mauern, in ber Be-Teuchtung, Die fich auf Die enge Szene longentrirte, und blidten auf einen einzigen Bunft. Sier und ba borte man bigarre Spage; fünftliches, nervofes Lachen. Wie groß ber Steptizismus Diefer Leute auch mar: Die 3bee, Die Nachbarschaft, ja die Erscheinung bes Todes verurfachte ihnen Unbehagen und ein burch bie Erregung ber Rerben ober die Begräbnifischerze hervorgerufenes eigenartiges Gefühl. Bernarbet blidte fortwährend auf ben jungen Mann mit bem grauen Filghut. 3m Reflere bes Lichtes fah er fein bolles Beficht und fonnte ihn nach Bergensluft ftudiren. In bem Salbbuntel bes Bufchauerraumes leuchtete bas Geficht bes Unbefannten wie ein weißer Fled. Die flaren Mugen bes Poliziften hefte= ten fich auf diefes Beficht.

Der Orbner ber Schenfe bat nun, baß einer ber Unwefenden fich in ben offenen Cara lege, in biefen flaffenben Raften, mo, wie er fagte: "Gie feben werben, wie Ihr Freund, Ihr nachbar fich auflöft und in bas Nichts gurud-

"Run," fuhr ber Imprefario mit feiner höhnenben Stimme ironifch fort: Durch eine fleine Bewegung berichaf= fen Gie Ihrem beften Freunde Die Freude, Gie in Bermefung fallen gu feben. Gind berheirathete Leute unter innen? Sier ift bie einzige Gelegenheit, bie Wonnen bes Wittwerthums im Moraus zu genießen! Wollen Gie Ihren Mann verscheiden feben, meine Schmefter! Bollen Gie Ihre Chefrau perichetben feben, mein Bruber? Opfern Gie fich! Steigen Gie in ben Garg, ber Tob erwartet Gie!" Man lachte; aber Diefes Lachen erflang gezwungen und linfterisch; falich, wie ber Ion gebrochenen Arnftalls. Niemand rührte fich. Die Parodie des Todes imponirte felbst

"But, meine Bruber, ich werbe 36 nen alfo mit einem bom Gtabliffement angestellten Tobten bienen. Schabe! Gie werben glauben, bag wir mit biefem Tobten im Ginverftanbniffe find." Und ba feiner ber Unmefenben fich

Diefer Berfammlung von Entnervten.

izci vertrieben.
d au ernd geheilt.
Bahnfinn verbindert durch
Dr. Meines großen KervenSiederhefteier. Bostive Heilung ihr alle Verbenemissie, Krampfe n. Vertisen zu zahlen. eine Institute of

entichloft, in ben Gara zu fteigen, ließ ber Ordner einen Statiften auf Die Szene treten, ber fich in ben Sarg ftellte, mahrend ber Imprefario ihn in ein Leichentuch hüllte, so daß bloß sein bleiches, lächelndes Gesicht sichtbar

"Er lacht, meine Briiber, er lacht fagte ber Regiffeur ironisch. Sie merben biefe erfünftelte Beiterfeit verschwinden sehen. "Rom lachte und ftarb," fagte Boffuet."

Einige fpöttische Bravorufe belohn= ten biefes gelehrte Bitat. Bernarbet borte nicht zu; er beobachtete bas aufmert= Same, immer milber merbenbe Geficht bes Unbefannten. Der Mann, ber bie fich bor ihm abfpielenbe Phantasmago= rie mit einer formlichen Leibenschaft= lichkeit betrachtete, hatte mit ben brohend zusammengezogenen Augenbrauen und ben feft aneinander gepreßten Lippen einen wilden Musbrud. Er ftredte ben hals weit bor,-ein Magnet schien ihn anzuziehen.

In bem engen Sarge fuhr ber Stalift fort unter bem Leichentuche zu

"Betrachten Gie ihn, betrachten Gie ihn gut," fprach die helltonende Stimme bes Regiffeurs weiter; "Gie merben Ihren Bruber grun merben und fich auflösen feben; fein Tleisch wird ber= ichwinden, und nur fein Stelett wird bleiben. Denfet baran, meine Briiber. bak bies bas Schidfal ift, bas uns Mle einmal erwartet: vielleicht ichon jett wenn ihr bon bier nach Saufe geht. Denfet an Lungenfrantheiten, Schlaganfälle, Sirntongestionen, Bruftent= gündungen, Pulsabersprengungen und andere Tobesarten, die auf Guch lauern. Betrachtet bas magische Schaupiel, bas die Stelettschente Guch bar= bietet, und indem Ihr Guch baran erinnert, baß Ihr von Staub, wenn nicht noch bon Schlechterem feib, und bag Ihr in ben Staub gurudfehrt, macht Guch ben Gebanfen bes Beiruntenen gu eigen, ber einem anbern, fchlafenben Betrunkenen begegnend, fagte: Und fo werbe auch ich am Sonntag sein! Und bis Ihr an bie Reihe fommt, meine Briiber und Schweftern, betrachtet Guch

Euren Beitgenoffen!" Und wirflich! mahrend ber "Red= ner" noch fprach, ftreute ber Refler bes Lichtes große Fleden auf Die Mugen= höhlen bes im Sarge aufrecht ftebenben Figuranten, die bald bunfler und buntler murben und schlieflich er= lofchen. Die Gefichtszüge, Die borber flar herbortraten, berschwammen im= mer mehr und mehr, ichienen gu er= ichlaffen und bekamen eine wirre, graue Farbe; bald verschwanden fie wie unter einem Schleier und murben, wie burch eine Lauge gerftort, gang untenntlich. Die Beleuchtung mar fo gefdidt, bak man glauben mochte, es löfte fich biefes menfchliche Fleisch bor ber Reugierbe Diefer jest mäuschenftillen, erschrecten Gaffer mirflich los. Die Arbeit bes Todes vollzog fich hier vor der Deffent= lichfeit. Der Lebenbe, ber einige Minuten borber noch lächelte, mar nun unbeweglich, erftarrt, falt und grünlich.

Plöglich ließ bas Spiel bes Lichtes ihn verschwinden, und die Buschauer faben mit Silfe bon Spiegelungen ein Cfelett. Duch bas geschickte Sanbhaben einer Laterna magica enthiillte fich nun ber Menge die Welt ber Gefpenfter und

ber Gräber. Bernarbet benütte bie pfnchologisch toftbare Minute, um feine Abficht ausauführen.

Der ftiere Blid bes Mannes mit bem Sombrero berrieth eine große innere Erregung. In Diefem Blide lag mehr als bie Neugierde bes gewöl, nlichen Ruichauers, ber burch ein Schautpiel erreat ober burch eine Biffion ericbut tert wirb. Die bleichen Büge bes jungen Mannes vergerrten fich wie burch ein forperliches Leiden, und in bem Mug: apfel, in bem fich ber Reflfer ber Ggene mieberspiegelte, tonnte Bernarbet ein inneres Fieber, Blige bes Schredens mahrnehmen.

"Uh, ah," bachte Bernarbet: "bas Muge bes Lebenben ift auch ein Buch, in welchem man wie im Auge bes Tobten lefen fann."

Die Beleuchtung auf ber Buhne ließ ben Figuranten, ber bem Bublifum bas Schaufpiel bes Tobes bot, von Minute gu Minute unbeimlicher erscheinen. Man fonnte meinen, eines jener wild= büfteren Gemälbe gu feben, wie fie ben Ateliers gewiffer spanischer Maler -Balles Leals - entftammen. Durch die geschickte Rombination ber Laugen Pian. li. boja fchien es, als lofte fich bas Fleifch los.

und ber Figurant nahm bas furchtbare Musfehen eines in Auflöfung begriffenen Leichnams an.

Die unbeimliche Bifion machte bie Buschauer erschauern. Jest redte fich Bernarbet in bie Sohe, um bas Dhr bes Buschauers zu erreichen, und mahrend fein Ellbogen ben Urm bes Unbefannten prefte und er beffen gange Berfon mit feinen Bliden berichlang, flüfterte er leife, Wort für Wort, als zählte er jeden Buchftaben:

"Ebenso dürfte jett diefer arme Rovère sein . . ." Und da das Ge-sicht des jungen Mannes den Ausdruck einer plöglichen Befturgung zeigte, ben ftarren Unblid eines Spagiergangers, bor bem fich plöglich eine Schlange em= porrichtet, fügte ber Boligift mit ab= fichtlich liebenswürdigem Lächeln, als wollte er die Wirfung feiner Worte abschwächen, hingu:

. ober wie er balb fein burfte." Unter biefer Liebenswürdigfeit berbara Bernarbet eine beftige Freude. Da er ihn mit bem Ellbogen berührte, hatte er fühlen tonnen, daß bei bem Worte "Robere" ber gange Körper Diefes jungen Mannes gitterte. Und mare er burch ben Namen eines Unbefannten fo heftig erschüttert worben, wenn biefe brei Gilben nicht einen schredensvollen Bedanten hervorgerufen hatten?

Der Mann fannte ohne 3meifel, wie Jebermann, Die in ben Beitungen gu= ammengetragenen Gingelheiten bes Berbrechens bom Boulevard be Clichn; aber fein energischer Blid, fein entschloffenes Geficht, wiesen nicht auf einen Menfchen bin, ber bei Ermahnung eines Morbes erschrickt.

"Mit einem folden Meußern hat man fein weiches Berg," bachte Bernarbet. Rein: nein. 2113 ber Unbefannte Die paar Worte borte, bie bas Bilb bes

tobten Rovère in ihm erwedten, fonnte er feine beftige Erschütterung nicht be= meiftern: er gitterte wie unter einem eleftrischen Schlag.

Der Schlag war zwar heftig, aber furg, und er schien rasch gu fich gu tommen. Aber Die erfte Erregung mar beredt, bon tragifcher Beredfamteit. Bernardet fah im Blid, in ber Befte, in ber Ropfbewegung Diefes Mannes eine Bermirrung, wie man mahrend etnes in ber finfteren Racht auffladern ben Bliges ben Grund eines Gumpfes erbliden murbe. Und biefer Blig genügte; man berrath fich burch eine Befte, burch ein einziges Bort.

Und Bernarbet mar beharrlich. "Dieses Schauspiel ist nicht luftig," fagte er lächelnb.

"Rein," ermiberte ber Mann und berfuchte auch zu lächeln. Er manbte ben Ropf bon ber Biihne

meg, auf ber bie Borftellung ihren Gang nahm. "Der arme Rovere!" fagte Bernar-

Der Unbefannte blidte nun auf Bernarbet, wie um beffen Bebanten gu errathen: als wollte er ergründen, mas bie Wieberholung besfelben namens und biefes tiefen, gierigen Blides bebeute?

Der Agent ertrug biefe ftumme Frage mit naiver Miene; er fanftigte ben Scharfen Blid feiner Mugen und ließ bon feinen Bebanten nichts errathen. Er fprach mit ber ängftlichen Miene eines Biebermannes, ben bie Furcht foltert und ber bon bem letten Opfer fpricht, weil er für fich felbft fürchtet. Uebrigens martete er, ob ber Mann, burch bas Stillschweigen beunruhigt, bas Gefpräch nicht felbft wieder auf nehmen mürbe.

(Fortsetzung folgt.)

Wie fie den Zod fanden.

Der 35 Jahre alte John D'hearn, ein Mann, ber 18 Jahre lang in ber Bundesmarine gedient hat, ift einer ber Ueberlebenben bes Torpebobootes "Winslow", welches befanntlich am Dienstag poriger Boche bon ben Rugeln und Granaten ber fpanischen Batterien in ber Bai bon Carbenas, Cuba, fo fcmer beschädigt murbe und babei fünf feiner Bemannung burch ben Tob berlor. D'hearn benutte ben ihm nach bem Gefecht geworbenen Urlaub zu einem Besuche bei Freunden und Bermanbten in feiner Beimathe Stadt Broofinn und wurde natürlich bon Zeitungsberichterstattern über fei= ne Erlebniffe und befonbers über bas Gefecht in ber Bai bon Catbenas aus= gefragt. Er ergählte:

"3ch glaube, niemand tann bas Biichen ber Granaten und bie Wirfung. Die fo ein Weuer von Granaten und fcmeren Schrapnells auf Ginen, ber

# Eine Warnung.

Se gibt wenige Borkommuiffe, welche fo leich' burd ben erfahrenen Ergt entbedt werben fonnen, als bie warnenden Somptome ber

Schwindsucht, und bennoch ift es erftannlich, ju benten, wie viele Zaufenbe taglich in Folge ber

beimtiicfifchen Beife getauicht merben, momit fich biefer

gefürchtete Berwüfter in bas Spftem hineinichleicht. Wir flagen barüber, bag wir und nicht gut befinden. Wir glouben, uns eine fleine (orfals

tung jugezogen ju haben. Dann folgt ein Duften. Dies ift ber Mu-Das Ende

ist nicht weit entfernt. Beshalb also bei Zeiten nicht auf eine Barr nung hören und fofort allen Am-griffen auf die Lungen einen halt gebieten durch den zeitigen Ge-

# Hale's Honey-

Horehound AND Tar

Gine abfolut fichere Beilung für Suften, bon gungen geiben, melde führen gur

Schwindsucht. Bertauft bon allen Apothefern.

Eine Bolfchaft der Hoffnung für Arbeiter, Die eridopft an Beift und Ror-per find. Remenichmache, ein nieberbruchubes Leiben.

hicago, Dienitag, Den 24. Mai Loude

Leben;



nachzugeben und ben Pflichten Gr

Bergweifelt nicht! Wenn Alles fehlichling,

Sonfultid unentgeltlich

den Wiener Spezialisten vom Rew Gra De: Dical Inftitute,

beffen Anhm und Auf burch Erzielung ber wun-berbarften Heilungen is Gällen, bei welchen Ans bere mit hober Befähigung machtlos waren, begrün-ber ift

Ghe es ju fpat ift, nehmt Gud in 21cht!

Gud heilen fann.

Sprechftunden 9-12, 2-8. Mirtwoch: 9-12, Camitag: 10-2.

NEW ERA MEDICAL INSTITUTE,

New Era Building.

Gde Sarrifon, Salftet und Blue Joland Abe.

bas gum erften Mal mitmacht, ausübt,

je vergeffen. Es ift etwas schreckliches.

Wenn eine Granate bicht an einem

porüberjährt, fo bat man ein Befühl,

als ob ein Blig in unmittelbarer nahe

einschlägt. Man glaubt, ber Ropf fei

einem abgeriffen worden. Erst hört man jenes schreckliche Zischen und

Brummen - es ift fchmer, bas gu be-

schreiben — und bann verspiirt man

etwas, als ob einem ein Schlag in's

Beficht und gegen ben Ropf verfett

würde. 3ch bemertte an jenem Tage,

bag unfere Leute jedesmal, wenn ein

Befchof liber fie herfuhr, ihre Sanbe

an ihren Ropf hielten. Schlieflich ta-

men die Rugeln aber fo fconell und fo

nabe, baß es gu einer magren Solle

murbe, berartig mar bas Gebonner,

Beschrei und Betofe. Unbers fann ich

Der madere Geemann hielt bann

mit feiner Ergablung etwas inne, bis

er gefragt murbe, mo er mahrend ber

"Ich hatte nach den Wafferpumpen

gu feben," fuhr er bann fort, "und

mein Plat mar unten; alles aber lief,

als die Schlacht begann, auf Ded.

John Barbares, ber Mafchinenöler,

John Denief und John Meet, ein Bei-

ger, waren beibe mit mir auf bem Po-

ften und maren Diefelben mahrichein=

lich noch am Leben, wenn fie unten ge=

blieben maren. Nachbem bas Feuer

begonnen hatte, ging ich wieder nach

unten, um nach ben Reffeln gu feben.

Ein paar Minuten fpater fcblug ein

Vollschuß durch die Seite des Bootes

und in ben Reffel, mo das Geichog

frepirte und 70 ber Reffelröhren bemo-

lirte. Zuerft betäubte es mich. 2018

bas Gefchof frepirte, marf es bie Feu-

erungsthuren auf und traf bie Bund-

ichnur ber Granate meine Füße. 3mei

Splitter ber Granate famen gleich=

falls aus ber Thure berausgeflogen,

und werbe ich die Splitter als Anden=

fen mit nach Saufe nehmen. Schred-

lich war die Detonation und der Krach,

und es füllte fich ber Reffelraum im

nächften Augenblid mit Afche und

Dampf. Mehrere Gefunden blieb ich

pollig betäubt, in meinen Ohren

summte es, so daß ich völlig taub mar.

3ch lief auf Ded, um Rapt. Bernadow

3ch traf ihn nabe bem Borberta=

itell, er bintte auf bem Ded umber.

fein linkes Bein hatte er mit einem

handtuch verbunden. Er schrie aus

Leibesträften, um ben Donner ber

Beschütze zu übertonen. Ich schrie ihm

gu: "Rapitan, ber porbere Reffel ift be=

molirt. Gine Granate ift bineinge-

"Solt ben Teuerschlauch," rief er

"Ich begab mich in ben Reffelraum

und mandte fich bann wieber nach ben

und wenige Minuten fpater wieber an

Deck. Das Feuer mar ingwischen im=

mer heftiger geworden. 3ch vermigte

viele Leute und fah mich um. Da er=

blidte ich auf bem binteren Ded nabe

bem Steuerthurm einen Saufen bon

Menschen. Fünf unferer Leute maren

bon einer Granate getroffen morben.

Un anderen Orten hochten und lagen

ftohnenbe Bermundete. Das Ded mar

über und über mit Blut befprigt, mit

Splittern bebedt. 3ch manbte mich

ben fünf auf einem Saufen liegenben

Leuten gu, und bemertte, bag nicht alle

tobt maren. John Meet fonnte noch

fprechen und feine eine Sand bemegen.

mein Beficht an bas feinige.

3ch fniete mich neben ihn und brudte

"Rann ich Etwas für Dich thun,

John?" Go fragte ich. Er antwortete:

"D 3ad. 3ch fterbe, leb' mohl", und er

bat mich, ihm die Sand gu reichen.

"Das that ich benn auch, und er hauch=

te: "Bott fei mir gnabig!" Dermeil

ließ Rapitan Bernabow immer noch

bie Feuer bes porberen Geschütes fpie=

len. Unter bem Donner ber Ranonen

hauchte ber brave Seemann fein Leben

aus. Die nächfte Minute mar er tobt.

.... Er war mein Freund!" - D'hearn machte eine Baufe, es fchim-

merte feucht in feinen Mugen. Dann

"Enfign Baglen lag, in Gtude ger=

riffen, am Boben und bie Leichen ber

brei Unberen über ihm. Der farbige

Roch lag etwas von den Anderen ent=

fernt. Er mar fchredlich zugerichtet

worden, und man glaubte, er fei tobt

und bedte ihn, wie die Leichen ber Un=

"Etma eine halbe Stunde fpater

borten wir ihn rufen und bemerften,

wie er fich unter ber Dede etwas fort=

wi Bubemegen fuchte. Wir traten näber an

fuhr er fort:

beren, gu.

dapport au erstatten.

ichlagen.

Ranonen.

"Was fagten Gie ihm?"

Schlacht poffirt gemefen fei.

es nicht beschreiben."

achläffigte ober ichlect behandelte Kransheit en-in Stechthum und Tob. Abze es nicht vor-baft, ehe es so weit formut. Patent-Mebisinen ugeben und ben Widner Seizalisten zu fanfuls-, welcher Tausfende von Anderen gehellt hat,

mich fort, ich liege auf bem Reffel und berbrenne bei lebenbigem Leibe." war die höchste Zeit, benn bas Ded war glühend heiß und sein Fleisch Bafift 3fr bie Strafe für Bers legung ber Ratur: mar faft geröftet. Much flagte er, fein Sals fei berrentt, boch schien er feine sonstigen schrecklichen Wunden nicht zu fühlen. Wir brachten ihn in eine et= Migerfolg im was leichtere Lage und gaben ihm etwas Waffer zu trinfen. "Ich bante", sante ... 5 Minuten später war er tobt.

Bravour ber Mannschaft ber "Sub= fon".

#### Roften der Briegemarine.

ie Grrungenschaften ber mobernen Lichnif in bem Bau fowie ber Musüftung ber Kriegsschiffe gu Wege geacht haben, find felbftverftandlich nicht ohne Folgen auf die Unterhaltungstoften ber Marine geblieben. in früherer Zeit murben bie Rriegshiffe aus Gichenholz gebaut und nicht felten bilbete bas Berbed bie Bagiftatt für ben Entscheidungstampf, ber mit bem Enterbeil und ber Handfeuerwaffe ausgefochten murbe. heute ift bas an-Die Rriegsschiffe find ichmim= berg. menbe Festungen aus Stahl, zu beren Fortbewegung und Steuerung Dampf und Gleftricität bienen, wie auch biefe mobernen Giganten gur Bedienung ber Befchitge erforberlich finb. Bur emannung eines mobernen Rriegsfcbiffes find Leute nöthig, welche nicht blos tapfer, fonbern auch mit bem Waffenmefen burchaus pertraut finb. Muf einem Schlachtschiff erfter Rlaffe gibt es nicht weniger als 69 verschie bene Dampfmafchinen. Diefe Bahl mag bem Laien als bochft übertrieben erscheinen und bod entspricht fie nur ber Wirklichkeit. Go hat beifpiels= meife jebe ber großen Doppelichrauben ihre eigene Maschine und baffelbe gilt pon ben Steuerapparaten, ben Dynamos für Erzeugung ber Gleftricität, ben Teuersprigen, Bentilationsfächern und fchier ungahligen Bebevorrichtun= gen, bie in allen Theilen bes Schiffes ju finden find. Alle biefe Maschinen müffen von tüchtigen und zuverläffigen Dannern bebient merben. Bur Gr zeugung ber nöthigen Dampffraft find ingeheuere Mengen von Kohle erorderlich und es bedarf vieler Sanbe im die gahlreichen Reffel gu beigen. Daß bie Bedienung ber Riefengeschütz benfalls ftarte Mannschaften erheischi braucht wohl nicht besonders herborge joben zu werben. Durchschnittlich be fteht die Besatzung eines Schlachtschiffes aus 500Mann und folch' ein Fahr zeng ift eine überaus ftarte und ausgezeichnet armirte Citabelle. Wände bestehen aus gemaligen Stahlplatten, bie fein Geschoß bon fleinem Raliber zu burchbredjen bermag. Reh men wir beifpielsmeife unfere "Inbiana". Diefelbe hat Ctablwanbe bor 350 Fuß Länge, mit einem Zwischenraum bon 69 Guf größter Breite, ir hem fich Fortbewegungs- und Ber nichtungsmaschinen bon gerabezu unbeimlicher Starte befinden. Und bod fann biefer ichwimmenbe Stahlfolog, beffen Gewicht 10,288 Tonnen beträgt burch einen Bebelbrud mit einer Beschwindigfeit bon 17 Meilen pro Stunde fortbewegt werben, ba feine Propeller bon 9738 Pferbefräften getrieben werben. Daß ber Defenfinwiberftand eines folden Jahrenges feiner Offenfivtraft gleich fein muß, liegt auf ber Sand, ba es im Rampfe gleich gewaltigen Begnern bie Stirm gu bieten hat. Um bon ben in einer Geefdlacht entwidelten Rraften bem Laien auch nur einen annähernben Begriff zu geben, fei gesagt, bag bie schweren Marinegeschütze Projectile von beinabe einer Tonne Gemicht mit einer Anfangsgeschwindigfeit von 2000 Fuß in ber Gefunde fchleubern, mogu fie einer Bulberladung bon 900 Pfund bebürfen. Gold' ein Brojectil trifft mit einer Gewalt von 54,000 Fußtonnen fein Riel, b. b. in anberen Morten mit einer Rraft, Die bas ungeheuere Gewicht bon 54,000 Tonnen einen Guf hoch zu heben bermag. Dag folch einem furchtbaren Unprall nur ber al lerftärtfte Stabipanger Wiberftand gu leiften vermag, liegt auf ber Sand. Mus bem Vorausgeschickten lätt fich mohl eninehmen, bag bie laufenben

Musgaben für ein Schlachtschiff, beffen Unfchaffungstoften fich auf ca. \$5,= 000,000 belaufen, fehr bedeutend fein muffen. Rach guverläffigen Berech= nungen fiellen fich bieje Musgaben auf etwa \$1500 pro Tag, eine stattliche Summe, aber boch unbedeutend, mein man in Erwägung gieht, bag burch einen einzigen guten Schuf ber gange Rolog unichablich gemacht werben fann. In Friedensgeiten find bie Musgaben geringer. Go betrugen nach ben officiellen Mittheilungen bes Marine= Departements im berfloffenen Jahre bie Musgaben für bie "Rem Dort", unfer theuerftes Schiff, \$391,065.60 ober \$1086.29 pro Zag. Dabon entfielen auf bie Löhnung ber Officiere und Mannichaften \$237,762.76, auf bie Berpflegung \$35,542.60 und ber Reft auf sonstige Bedürfniffe. 3m Gangen ftellten fich bie Ausgaben für alle im Dienfte befindlichen Rriegs= fchiffe mahrend bes berfloffenen Sub= res auf \$8,938,549.71 ober über \$24.

ihn heran und ba fagte er: "D, Rameraben, um Gotteswillen, ichafft 900 DROPS

Dann ergablte D'hearn bon ber

D'hearn war im borigen Januar auf die "Winslow" gefommen, borher hatte er auf ben "Puritan", "Ratah= bin", "Teras" und anderen Schiffen ber Flotte gedient. Bahrend bie "Bu= ritan" fich porigen Juli in bem Broot= Inner Schiffshof befand, berhütete er eine ichredliche Rataftrophe, indem er, als im Reffelraum Teuer ausgebrochen mar, burch fein fcnelles Gingreifen einer Reffelerplofion borbeugte. Für Diefe That erhielt er eine Chrenme= daille, die er jett trägt. Nachbem er sich in Brootlyn ein paar Wochen etwas erholt hat, wird er wieder attiv in Dienst treten.

Die gewaltige Uniwälzung, welche

000 pro Tag. Jeht werben bie täglischen Ausgaben bie boppelte Sun-

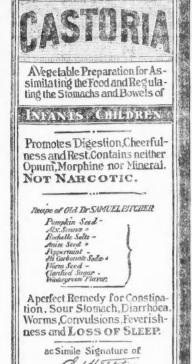

Chatt Fletchir. NEW YORK.

35 Doses - 35 Cents

TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

EXACT COPY OF WRAPPER.

DAS FAC-SIMILE Sich Befindet Auf Dem **UMSCHLAG** FLASCHE VON

Castoria wird nur in Flaschen von gleicher Grösse und nicht in unbestimmten Quantitäten verkauft.

ACHTET

DARAUF, DASS

-VON-

**JEDER** 

DER UNTERSCHRIFT

Erlandt Niemand Euch etwas Anderes aufzuhängen. unter dem Vorgeben oder Versprechen, an sei "gerade so gut" und "entspreche jedem Zweck."
Nehmet nur C-A-S-T-O-R-I-A.

Das Facsimile der
Unter har Helltehers sich auf
sehrift von Unschlag

weit überschreiten, Da bie Marine burch Neuanschaffungen fowie Inftanbftel= lung alter Fahrzeuge bedeutend berftartt ift, und bie Ausgaben für Roblen, Munition u. f. w. größer find als in Friedenszeiten. Gin Geefrieg ift alio ein febr toftivieliger Sport, gu bem Gelb, Gelb und nochmals Gelb gehört.



Bort auf, Brudbander gu faufen u. geht nach ben Kirk Medical Dispensary, Chicago Opera Hou Block, Erfe Clorf H. 25 uno 212, 2

學學

WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE.

84 ADAMS STR., Zimmer 67 und 63, gegenüber der Hau. Terter Buildung.
Die Aerste beier Antitalt find erfolvene beutliche Evegiatiften und betradten es als eine Eire, ibre leibenden Ditmentspen is dienel als möglich von ihren Gebruchen an heiten. Ein beiten gründlich unter Garantie, alle geheimen Kiautheiten der Kienner. Francen-leiden und Meuffendstönenförungen ohner Derration, Seautfraufreiten, Josephunger Erhöftlichung, verloreite Mannbenkfeit zu. Drerationen vom erker Alahe Drateuren, ihr rab-die Heitung den Bridden. Arod. Immoren. Hautweite Heinstellung. Konfutturt uns bevor zhr bei-rathet. Wenn nöbig, blatten vir Haltenten in unfer Brwalfschitat. Francen werden vom Francenargt (Dame) behandelt. Bedondlung, info Medigmen.

nur Drei Dollars ben Monat. — Educidet dies ans. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Soundags 10 bis 12 Uhr.



Gine glückliche Che The Control of the Co cinqueben und gehinde Ainder zu zeigen, feiner alles Wissenwerter über Geschiechten Transseiterten, sugendische Leifreungen, Imposen, Unfruchts dereibtliche Leifreungen, Imposen, Unfruchts dereiten, i. den einkalt des alle, godiegene neutsgewährer" ds. Aust., 250 Seiten, mit vielen lehreichen Abbildungen. Es ist der einigt auwerfässen Eranber und Selunde nich namentlich nicht zu erstehern für Leite, die fich derheirschen holten, oder ungludlich berheitraftet sind. Bird nach Gewirfung den 28 Cis. in Wolf-Stamps forglam bervocht frei augefandt. DEURSCHES HEIL-INSTITUT.

No. 11 Clinton Place, New York, N. Y.

Dr. J. KUEHN. früher Affiteng Angin in Berlin). Spezial-Argt für Haute und Gefoliechis Krants-beiten. Errifturen mit Glettrizität geheilt. Office: 78 State Str., Room 29—Sprechfunben: 1...12.1—5.4—2 Gount of 10-11.

"Der Rettungs:Anter" ift auch gu haben in Chicago, 30 bei Chas. Salger, 844 9t. Galfted Str.



deuticher Spezialarzt Gefeime, Mervole und

Gefeine, gertore mit Berlorene Mannestraft, Rerbenichwäche, Entleerungen und ale bie ichtim-gendicher Ansichweitungen werben für immer burd meine neuen Behandlungsniethoben und namentlich burch directe Anwendung von Eletrizität gebeilt. Gefchlechtefrankleiten feber Art. lowie alle Blace. Rieren, Beber und Bungen werben ber Brace Bei unter voller Garantie geindich furit. Striffuren Behanblung ichmerglos entfernt. Blutvergiftung frantheiten merben in 30 bis Mhenmatismus und Frauenfrantheis

tell und alle als unbeilbar erflärten Leiden fonuen burch bie wunderbaren eleftrifden Instrumente biefes Argles und feine neuen Argneien leicht und bau-Mile, ten fichen fo oft burch medizinische Auftalie, en, freie Argueien, Gurtel und andere Schundel betrogen murden, follten fich vertrauensboll an Er. Graham wenden, benn er wird ihnen sicher bie Gelundheit wiedergeben. Konfulfation frei! Auswartige tonnen brieb-lich behandelt werden, -Sprechtunden tiglich von 9-6; Wittwochs und Sand-tags von 9-7:30; Sonntags von 11-12. Abreifirt

Dr. Th. P. Graham, 112-114 Dearborn St., Chicago, Id. Zimmer 1109. Rebut Glevator gum IL Floor. 10mgljbbf

NEW YORK DENTAL PARLORS, 182 STRASSE 182

Bir garantiren, daß fie paffen ober verlangen

feine Bezahlung. Gebiß Sahne ..... 83.00 Befte Babne ...... 8.00 6010=Rronen, 22 k .. \$3.00 bis 5.00 Goldfüllung..... \$1.00 aufm. Silberfüllung ..... 50e aufm.

Keine Berechnung für ichmerglofes Bafugiefen, wenn Babne beftefft werden.

Aronen: und Bruden-Urbeit Spezialität. Wir garantiren unfere Arbeit unb halten mas mir angeigen. Sprecht vor und lagt Gure Bahne untersuchen. Frei. Stunben 8 Bormittags bis 9 Rachmittags; Sonntags 10-4. Camen-Bedienung.

New York Dental Parlors, Inc. 182 STATE STREET. 19migentfabibo gegenüber bem Balmer Soufe.



Bidtig für Männer und Frauen! Wichtig für Männer und Frauen;
Areine Bezahlung, wo wir nicht furtren!
Argend weiche Art von Geschiechter, Samenfung, Wollinderstrankeiten beiber Geschiechter, Samenfung, Vulturergiftung jeder Art;
Monateföhrung, sonie verlorene Munneskraft und jede gebeime Kranfbeit. Alle unsere Producentionen And der Pflaugen enthommen. Wo andere aufidren zu fareiren, garantiren wir eine Seelung. Here Konsuliation mindlich door die field, Sprechiumben auf ihr Morgend die der Verlagen die Verlagen die der Verlagen die der Verlagen die der Verlagen die Ver









ezialistisch ausgebildet an bentichen Aran-id Universitäts-Minifen, guleht bei Brof. rg. 103 Mandolph Str., Echillers Gebaube, Telephon Main 2019, Zimmer 1012. Stun-ben 10-3, anger Conntags.

N. WATRY,
89 & Randolph Str.
Deutiger Dytifer.
Brillen und Augengläfer eine Spesialiste. Rodats, Cameras u. photograph. Raterial

DR. HOLTHUSEN,

362 D. Rorth Ave.

Behandelt mit den besten Erfolg alle Gronticen Krantheiten ber Angen, Nieren, Magen, Nerbenssowie Mainers und Frauentrantbeiten. Rath fet. Sprecht. 9-11. 2-4. 6.30-8. Sonntags 10-12.
7mg.dbfalm







# Beifeld Jackets und Capes—50 Proz. Ersparniß und mehr.

Jos. Beifeld & Co.'s fammtliche Capes ju 50c am Dollar gefauft-alle Jadets ju 37gc am Dollar-Jadets und Capes aus jeder Art Tuch, in allen Gorten, in allen Farben - alle Arten Futterftoffealle die neuesten Frühjahrs-Fagons-werden noch unter dem Kostenpreife des Materials verkauft.



für regulare 83.50 Capes. Damen Capes in feiner Broabcloth u. gemufterte Dto: Spit en Ruche Rra: practivoll gemacht, regulärer Preis \$3.50, Berfaufs: preis \$1.98.

für regul. \$5.75 Capes. Damen Capes, in prachtvoller Qualitat Kaille Geibe, brocaded, und Catin Ducheife, empire plaited Ruden, garnirt mit feinen Epiten und Bet-auch eine Bartie von feinen Rerien u. Diagonal Capes, plain Tailor Sabritat, regulärer Breis \$5.75. Berfaufs= Breis \$2.98.

für regulare \$10 Capes. Sochelegante Damen-Capes aus fancy Atlas und Geibe, mit bestidten Atlas 2)ofes und tiefen Gpigen = War= nirungen, einige einfache Catin Ducheffe, prächtig | hubich garnirt, haben feinjetteb, andere hubiche Euch-Corten, in ichwarz und furbig, regularer Preis \$10, \$13.75, Berfaufs = Preis Berfaufspreis \$4.98.

für regulare \$16.50@apes Damen=Capes, aus prach= Damen : Capes, prachtia tigen Novitäter, boch eleund ichon, in feinen Otto= man, Gatin Brocade Geibe gante Collarettes, alle garund importirte Glan Diag= nirt mit Spite und Set, onals, einfach und einige hubiche Chiffon = Capes, mit berrlichen Gutter ftes gutter, regulater Preis regulärer Pras \$16.50,

Frühjahrs-Jadets für Damen, aus den neuen lohfarbigen Rerfen und Cober Clothe gemacht, Fin Front Fagon febr gut geschneidert benft barüber nach! -\$5.75 Jadets für nur Berfaufepreis 89.98.

für reguläre \$10.00

Jadiets. Frühjahrs = Jadets fü Damen, von feinen Tait und braunen Benetia und mobernen Tan Cobert Cloth, burdmeg prachti; gefüttert, febr gut ausge ftattetes Rleibungsftiid \$10.00 werth, Bertaufe Preis \$4.98.

Frühjahrs-Jadets für Da- Frühjahrs-Jadets für Damen, aus eleganter Qua- men-aus bem feinften Tan litat Covert Cloth, in Ian Rerfen, ftrappeb Rahten, und Caffor, moberne Rin- ferner verichiebene Mufter und Bor-Fronts, mit und von eleganten Covert Gloth ohne Cammt : Rragen, Coats, alle mit ichwerer burchweg mit feiner Zaf- Zaffeta : Geibe vollstänbig feta-Geibe und Atlas ge- gefüttert, mit Sammt- ober füttert-haben große Bar- einfachem Rragen. Gletien berfelben gu \$12 ver- gante \$18 und \$20 3adets fauft, Berfaufspr. 86.98 für \$10.



Die besten Möbel-Werthe in Chicago sindet man immer in der Fair—alle Arten Allovel—von jeder Zudlität—zu Preisen, die jeder Börse zusagen—hier sind einige SpizialOfferten, deren wegen man meilenweit kommen sollte.









Eisschränke und Giskisten.

Wir führen bie größte Auswahl ber besten Marfen von Gisidrauten und Gististen in Chicago-Breife abfolut bie niedrigiten. Dohl zu beachten-Ihr lauft fein Rifito bier zu taufen, ba mir jebe Bor als genau jo garantiren, wie mir fie baiftellen. - Spezial-Berfauf morgen von 2,500 wohlbefannten | niedriguen. Un unferen Screens wird nur ber befte Draft verwendet. Macharten - über 100 verichiedene Mufter-beachtet bie ausgesprochenen Berabiegungen bei ben verichiebenen Größen. Bir find Agenten für die berühmten Challenge, "R eed's Oborles" "Baldwin's Dry Mir" und Gurnen Gistiften und Gisichrante.



Ziefe21 \$11.95 26; Ziefe

-welche wir icon feit 3 3ab-ren verlaufen, haben immer gufriedengeftelit, ieder eingige als

## Hauptquartier für Drahtthüren.

Macht Gure Drahtthuren jest an und haltet bie Fliegen raus ehe fie Gelegenheit haben ins Saus gu fommen-bie größte Auswahl von Drahtfenftern und Drahtthuren in Chicago-Preife abfolut bie



Genfter Screens - Little Sad - bilbid gemalt, 10c Dobd's Bat, verftellbare Elibing Genfter Ecreens -

\$1.33 Screen Thuren Rnopfe, - jubich ladirt -2c

## Granitwaare un weniger Preise für Blechwaaren.

Gerade angefom ien-gehn Waggonladungen von echten granit iron emaillirten Waaren, direkt von ber



ren zwar mäßig deforirt, aber ziemlich

ftart bon Geburts= und Finangarifto=

fratie befett; auf ber Strafe felbft

drängte sich das "Bolt". Es waren



10-joll. Pieteller - 3-Ct. Mildbefannen - Cvole Roaft Pfannen, bas Beste, um Ruben Milt wird in biefen ech: Größen 100-x15 goll, Bleifd latt am besten

ju baden, Die Rrifte ten Granite Bare Bfan-

Rr. 8 Trinfbeder, 10 : Quart Beidirriduffel

(Rorrefpondens ber "Ubenbpoft.")

Defterreichische Rorrefpondeng.

Mien. ben 8. Mai 1898.

Die Betreidegölle in Westerreich. Die Frage ber Aufhebung ber Be= reibezölle fam im Wiener Adgeordne= enhause am 6. Mai boch noch gerabe or ber Unterbrechung ber Geffion gur Berhandlung. In der Debatte, Die ba= ourch ermöglicht wurde, hielt ber fo= ialbemotrtische Abgeordnete Dr. Berauf eine portreffliche Rebe, in bet er rusführte, bag bon ben mehr als 4 Millionen Grundbefikern in Defterreich 35 Progent Saugler find und fein Ge= reide erzeugen, so daß also die Getrei= ezolle, die in diesem Jahre einen fo ohen Betrag für ben gemeinsamen jaushalt, d. h. also hauptsächlich zu Bunften Ungarns abwerfen, um einen ehr geringen Theile ber landwirthichaft= ichen Bebolterung burch die Erhöhung er Getreibepreife, Die fie bewirten, über aupt bon Nugen fein tonnen, mahrenb ie überwiegende Maffe nicht nur ber nbuftriellen Bevölferung unter ihnen dwer zu leiden hat. Bei der heutigen lage konne es, wenn bie trabitionelle of-Politit gu Gunften ber Groß= rundbefiger und ber Ungarn auch fer= erhin beliebe, auch in Defterreich gum Furchtbarften tommen. Bertauf mur= e von bem Deutschfortschrittler Le= ber, ber auf Die berfehrte Tarifpolitit er Bahnen binwies, marm unterftütt. nahrend bie grargrifchen Deutschnati= nalen und gungtichechen einträchtig für en Getreidezoll im Allgemeinen und mBefonderen fich aussprachen und ba= ei bon ben fleritalen Paradebauern und won ben Chriftlichsogialen unterstütt purben, die bie Schuld an ber Theueung ausschlieglich ben Juben und ber Borfe in Die Schuhe ichoben. Nament= ich ber halbverrudte antisemitische Biener Abgeordnete Gregorig behaup= ete, bag in Wien nur bas arbeitsicheue Befindel Roth leibe und zog an einem Strange mit feinen flerifal-agrarifchen Freunden. - Inbeg mar ber öfterrei= bifde Sanbelsminifter Barnreither vernünftiger und hatte ben Berfuch un= ternommen, fich mit ber agrarifchen

geln zu verftändigen. Diese lehnte aber jede Guspendirung ber Rolle ab unter bem Bormande, daß fo biel Ge= treibe importirt werben tonnte, bag bie Breife bes biesiahrigen Getreibes lei= den murden. Bei ber befannten 216= hängigfeit ber "liberalen" ungarischen Regierung bon Grofgrundbefigern und Getreibemucherern ift bies nicht gu bermundern. In Defterreich aber muß Diefer neuerliche Beweiß ungarischer Prapondereng ungeheuere Erbitterung hervorrufen, die gewiß die Stimmung ber Erneuerung des schmählichen Ausgleichs nicht geneigter machen wird.

Die Einführung der Gewerbegerichte. Gleichzeitig mit ber Reform ber Bibilprozefordnung ging man in Defter= reich endlich auch an eine ernfte Reform ber Gerichtsbarfeit in Streitigfeiten aus gewerblichen Arbeits-, Lehr= und Lohnverhältniffen. Es wurde das Gefet bom 27. November 1896 betref= fend, bie Ginführung von Gemerbege= richten geschaffen und in ben jungsten Tagen (28. April b. 3.) ift eine Ber= ordnung erichienen, burch welche biefe Gerichte attiviert werben; am 1. Juli b.3. wird bas Gefet in Rraft treten und gleichzeitig werben bie Berichte ihre prattische Wirtfamteit beginnen. Damit geht eine wichtige Bestrebung ber or= ganifirten Arbeiterfchaft ihrer Bermirtlichung entgegen, und bei uns in Defterreich ift biefe Errungenschaft bon biel wichtigerer Bedeutung, als in anberen Ländern, in materieller, morali= fcher und politischer Beziehung; in materieller burch ben Ginfluß auf ben Arbeiterschut im Allgemeinen und ben Rechtsichut ber Arbeiter im Beionberen, in moralifder burch Bebung bes Bemuftfeins ber Arbeitertlaffe unb ber gewertschaftlichen Bewegung, in politifcher burch Stärfung ber Sogial= bemofratie. Die Gewerbegerichte find ohne Rudficht auf ben Werth ber Streit= gegenstände guftandig in Lohn = Strei= ligfeiten, in Streitigfeiten über ben Un= tritt, die Fortsetzung und Auflösung ber Arbeits= undlohnverhältniffe, in Strei= tigfeiten über Leiftungs= und Enticha= bigungsanfprüche aus bem Lohn= und Arbeitsverhaltniffe, in Streitigfeiten | überhaupt biefe Berichte ihre Wirt-

gerung ber borfchriftmäßigen Gintra= gung in daffelbe, und wegen Gintra= gung unguläffiger Unmerfungen, in Streitigfeiten aus Angehörigfeit gu Penfions und Unterftiigungsfaffen, wegen Kündigung, Räumung und bes Miethszinses von Wohnungen in Arbeiterhäusern, beren Benuuhung com Arbeitgeber bem Arbeiter ohne ober gegen Entgelt gewährt wird. Endlich ber Uebernahme einer gemeinfamen 21r= beit von Arbeitern beffelben Unterneh= mens gegen einander erhoben merden. Die Buftanbigfeit ber Gemerbege=

richte schließt die Buftandigfeit ber politischen Behörden, sowie ber ordentli= den Gerichte aus, Die ftreitenben Theile fonnen auf die Buftandigfeit ber Bewerbenerichte nicht verzichten. Das Gewerbegerichte besteht aus einem Bor= fikenden, welcher ein staatlicher richterlicher Beamte ift und bom Juftigmini= fter ernannt wird, und aus Beifigern, welche gur Salfte bon ben Unternehmern, gur Salfte bon ben Arbeitern in abgesonderten Wahlförpern gewählt merben. Die Richter aus bem Arbei= terftande erhalten eine Entschädigung für ben Berbienftentgang und gmar 3 %I. für ben halben und 5 %I. für ben gangen Zag. Die Gewerbegerichte werben borläufig am 1. Juli in Bien, Reichenberg, Briinn und Bielit ihre Thatiafeit beginnen. Die fachliche Buftanbigfeit ber Wiener Gewerbegerichte umfaßt 6 Gruppen, nämlich 1. Metall= und Maschineninduftrie, 2. feramische Industrie und Baugewerbe. 3. Induftrie von Holz= und Schnig=Rautschuf und dergl., Papierinduftrie, grabhifche und ahnliche Gewerbe, 5. Rahrungsge= merbe, Gewerbe für perfonliche Dienftleistungen, Bertehrgewerbe, und 6. ber

Das Gefet ift im Gangen ein gu= tes und find jum Theil die Erfahrun= gen die in anderen Länbern gemocht murden, gunftig verwerthet. Freilich hatte noch manche Bestimmung in Intereffe ber Arbeiter getroffen werben fonnen. Allein bas wichtigfte ift, bag Regierung wegen ber nothigen Dagre- | über bie Aushandigung ober ben 3n- | famteit beginnen, und bas ber Unter-

Carrier of B. C. Law Ser.

nehmer gezwungen ift, fich ber Rombe= teng beffelben gu unterwerfen: es ift ein gang ungehöriger Unachronismus. daß die richterliche Funttion in den Le= bensfragen der Arbeitschaft bisher von politischen Behörde geübt murde und mit diesem Pringip ift endgiltig ge= brochen. Bon großer Bedeutung ift es auch, daß die Rechtsverhältnisse aus bem Lehrlingsmefen in die Rompeteng der Gewerbegerichte fallen, benn bisber in Streitigkeiten, welche auf Grund mar ber Lehrling, praftifch genom= men, schutzlos und trot mannigfacher, materialrechtlicher Beftimmungen, außer Stande, fein Recht geltend gu machen. Chenfo fteht es mit ben fub= tilen und babei boch für ben Arbeiter höchst wichtigen Fragen aus dem Arbeiterverhältniffe, für bie nur ber Fachrichter eine Berftanbnig haben

Die öfterreichische Gemertichaftstom= miffion hat in Erfenntniß ber Wichtig= feit ber Gewerbegerichte für bie Urbeiterschaft fofort nach Bublikation bes Gefetes fich mit ben Gruppenorganifa= tionen in's Ginvernehmen gefett, um bie Wahlaftion in Die hand zu nehmen und trägt auch für die Ausbildung der richterlichen Kandidaten aus der Ur= beiterschaft in ber Gesetzestunde



Sorge. - Es ift zu erhoffen, bag bie Die Fenfter ber Ringftragenpalais ma-Gewerbegerichte in ben oft beifen Lobntämpfen Defferreichs eine ftarte Stute ber gerechten Unsprüche ber arbeitenden Rlaffen fein werben.

Die Eröffnung der Jubilaums-Unsstellung in Wien.

Dag man einen Berricher, beffen Regierung große Erfolge aufzuweisen hat oder unter deffen Regierung sich ein großer nationaler ober staatlicher Auf= chwun- vollkogen hat, in einem mo= narchischen Staate feiert, ift begreif= lich. Dagegen muß es billig Bunber nehmen, daß bie offiziellen Rreife in Defterreich es angemeffen gefunden ha= ben, gur Feier bes 50. Regierungsiah= res des Raifers Frang Jofef eine Reihe bon pruntenden Festlichkeiten gu ber= anstalten und sich dabei bon ber übli= chen Schaar bon Orbensjägern und Leuten, die fich sonstige Bortheile bon ihrer Betheiligung versprechen, unter= ftügen zu laffen. Denn in der That tann man fich nicht flar barüber fein, mas einentlich in biefem Jahre gefeiert werben foll ba bie Grundlagen bes Staates heftiger erschüttert find, als je, und zwar burch bie verbrecherische Thorheit ber Regierungen; ba ber Staat nicht einmal bie normalen Funktionen auszuüben fähig ift; ba hunger und Theuerung in Verbin= bung mit Bucher und Ausbeutung Die Bebolferung bedrängen - Alles bies ift in der That in's Moberne überfett, nicht viel anders, als por 50 Jahren. Geftern nun prangten an allen Eden ber Stadt Proflamationen bes Aus= stellungs=Romites, in welchen die Be= völkerung aufgefordert wurde, in ihrer Eigenschaft als "Maffe begeifterter ber Feier in jeder Beziehung erreicht .-Staatsbürger" bem Raifer bei feiner Fahrt aus der Burg zur Eröffnung ber Ausstellung "burch jubelnde Burufe ihre hulbigung" bargubringen und fo tungen intereffiren folle, und bas Musben Jubilaumsschwindel, ber bis jum land burch die Festberichte sich barüber 2. Dezember, bem Tage ber Thronbe- megtäuschen laffen wurde, daß bies fteirung bauern foll, zu inauguriren. Es läßt fich auch nicht leugnen, daß fich in ber schwerften Krife befindet, bie Ringstraße voll, fehr voll war und | bie es feit langer Zeit durchgemacht hat, bag bies nicht nur bon ben 15000 Feu- und bas bie Stimmung ber Bevolfeerwehrleuten und 12000 Beteranen be- rung in Wien und namentlich auch auwirft murbe, bie man aus allen Thei= Berhalb Wiens feineswegs eine Jubel= len bes Landes herbeigeschafft hatte. | ftimmung ift. Ebensowenig wie man | chen."

Alle da, die nie bei etwas fehlen dürf= ten, und beren gibt es in Wien gar viele, sie gerathen icon in Begeiste= rung, wenn ihre Neugier befriedigt wird und wenn sie aus der Tretmuhle des täglichen Lebens herauskommen. Es war aber auch ber fleine Mittelftand überhaupt ftart bertreten, ber bas Sauptfontingent gum "bummen Rerl bon Wien" und bei ben antisemitischen Wahlen ftellt; man fah bemgemäß viel Halbelegang in ber Rleibung neben bie= Ien außerlich heruntergetommenen Inbipiduen, Die fonft ber "Burgmufit" nachzulaufen pflegen. Dagegen hatte fich ber gebilbete Mittelftanb, wie es scheint, mehr gurudgehalten, und bom eigentlichen Arbeiterftand war wenig gu feben. Die Arbeiter hatten ihr Fest por einigen Tagen (am 1. Mai) gefei= ert, und bies hatte mahrlich eine gang andere Physiognomie. Geftern wurde jedem, bes es fehen wollte, ad oculus bemonftrirt, welche Elemente ben heutigen Zuftand wenn nicht thatfräftig ftügen, fo boch auch ihm nie gefährlich gu werben gebenfen. Die programmgemäßen jubelnden Burfe ertonten natürlich, allein man fann nicht behaup= ten, baß fie fehr bolltonend maren. 3m Brater eröffnete bann ber Raifer Die, übrigens natürlich noch unfertige, Ausstellung und zeichnete eine Angahl bon herren, beren Namen natürlich heute in ber Zeitung ftehen, burch Unsprachen aus. Damit war ber 3med Weniger harmlos ware es allerdings wenn ber Raifer, der fich jest fast aus= folieflich für bie Jubilaumsberanftal= Alles nur Schein ift, bag Defterreich

fich burch bie mit fo viele Reflame in die Welt gefente Wohlfahrtsausstellun barüber wegtäuschen laffen barf, ba die Ausstellungsobjette nur Potemfin iche Dörfer find, bag man mufterhaf Schutzimmer ausstellen wirb, bie nir gends eriftiren; bag aber bie überfüll ten Räume mit 100-150 Rindern, bi als Schulzimmer bienen, nicht gu fe hen fein werben, ebenfowenig wie bi galigifchen (ober auch die niederofter reichifchen) Unalphabeten, Die im 50 Jahre ber Regierung Reifer Frang 30 fefs immer noch ein vergnügtes Lebe uhren.

frithiof Maufen.

Frithiof Nanfen, ber berühmt Nordpolforicher, hielt am 6. Mai i Wien por einem bicht gedrängten Bu blifum einen Vortrag. Er war in Wien Gegenstand ber lebhafteften Oba tionen und wurde namentlich in ber Räumen bes geographischen Inftitute ber Universität mit Begeisterung gefeiert.

- Rindliche Unficht. - Der flein Frit (aus Berlin, in einem tiroler Be birgsborf beim Unblid eines Bauer mit nadten Anieen): "Mama, ber ha sich jewiß die Anie durchjerutscht!"

- Moberne Brautausfteuer. -Freundin: "Das ift aber schnell ge gangen mit Deiner Aussteuer! Braut (Rablerin): "Run, ein Zanbem ift boch bald getauft!"

- Auf ber Bromenabe. - Referen bar U. (gu feinem Rollegen): "Gie nur bort die brei reizenden Tochte des Geheimen Hofraths. Rein gur Berlieben!" - Referendar B .: "30 ja, bas tann ich Dir fagen, wer in be ren Nähe kommt, dem kann man zur Verlobung gratuliren."

-Grtlarlich .- Erfte Röchin: "Berr Gott, Jette, bas ift ber Schaufpieler ber geftern fo icon ben Don Juan fpielte und immer gu uns ruff gudte und jett macht er uns gar noch ben Hof!"—Zweite Röchin: "Ja, ber ber fieht fich auf ibeale Liebe." — Erft Röchin: "Conberbar, bon ber Liebe hat mein Ranonier noch nich gespro=